

svol



9 . 6 . 267.

267

CINOTI. Muo va laccosta Li alund opere di filossia e di Alchimia Franc-87



Meue

### Sammlung

einigen alten und fehr rar gewordenen Philosophisch und Aldymistischen

# Schriften,

in welcher anzutreffen find :

- I. Raymundi Lullii Coclicill, ober Vade Mecum.
- II. Ejusdem allgemeine Musubung bes groffen Werfs von ber Quint . Effens.
- III. Ejusdem fleiner Schluffel, worinnen alles, mas jur Alchymie . Arbeit erforbert wirb, erofnet und erflaret ift.
- IV. Laurentii Venturae Liber unus de Lapide Philosophorum; oder Beweiß, baf die Runft ber Aldonnie gewiff und mahr fene.

Welche famtliche Werke nicht nur an und bor fic felbiten bollftandig find; fondern auch als eine neue Fortfegung bes befannten beutfchen

#### THEATRI CHYMICI angefeben und gebraucht merden tonnen.

Erfter Theil.

Frantfurt und Leipzig, ju finden im Rraußifchen Buchladen. 1769.





### Vorrede.

Sochgeehrtefter Lefer.

ch habe feit einigen Sahren ber ichiebene Chimifche Schriften bon verschiebenen in der Aldunie besten erfahrnen und berühmten Mannern, wie auch einige Tracto-

te von ber Bergwerf. und Shmelffunft, auf meine eigene Kosten, bruden laffen und herausgegeben. Diese mein Bornehmen ist von einem Hochgeneigen Publico Chymico, ju meinem Bergnugen gutig aufgenommen 21 2 wore

worden: wovon ich um so viel besto mehr überzeugt bin , weil von ben so vielen Eremplarien die meisten schon abgegangen , und mur noch einige wenige berfelben vorräthig sind.

Dergleichen Schriften und Tractate waren:

Barbae (Alba, Alonf.) Docimasia, ober Probir : und Schmelgfunft, aus bem Frangof. mit Rupfern, 8. 1767.

Bechers (306. 30ach.) Chymifther Gludshafen, oder groffe Chumifche Concordany und Cellection von 1500. Chymifthen Processen, 4-1755.

Bornbardi Grafen von ber Mark und Tervis Ehmmische Schriften von bem gebenedenten Stein ber Weisen, 2. 1746.

Beuthers (David) zwen rare Chymische Tra-

Brotoffers (Ratichs) Luxemb. Elucidarius major, ober Erleuchtung über bie Reformation ber gangen weiten Welt F. C. R. aus ihrer Chysmischen Hochzeit, 8. 1752.

Erlauterte und aus der Erfahrung erwiesene Wahrheit des Goldmachens, ober des so bestittelten Lapidis Philosophorum. Abgehandelt in einem Gespräche zwischen Batter und Sohnte, 8. 1767.

- Flamelli (Nicolai) des berühmten Philosophi Chyomische Werte, 8. 1751.
- Geberi, bes Konigs ber Uraber, curieule vollfidne bige Chymische Schriften, 8. 1751.
- Gluten, mineralischer, doppelter Schlangenftab, philosophischer Perlenbaum und Schluffel ju Findung des Steins der Weisen, 8. 1763.
- ber Bermetische Triumph, ober ber siegende philosophische Stein, ein Tractat von der hermetischen Meisterschaft, 8. 1765.
- Sammlung unterschiedlicher Chymischer Schriften, genannt Joh. Isaaci Hollandi hand der Philosophen, Opus Saturni, Opera vegetabilia, Opus minerale, Cabala, de lapide philosophico, nehst einem Tractat von den Iggangen der Alchymisten Auctoris incerti, mit Kupfern, 8. 1747.
- Jugels, (3. G.) fren entbedte experimentirte Chymie, 2 Theile, gr. 8.
- Berg · Schmelz · und Figir · Rumft, 3 Theile, gr. 8.
- Runtels (306.) Collegium physico-chymicum experimentale, ober Laboratorium chymicum, mit Rupfern, gr. 8. ift unter ber Preffe.

Comitis Francisci Onuphrii de Marsciane ber unterwiesene Unfanger in ber Ehymie, 8.

bes hochgelehrten Philalethas und anderer auserlefene Chymifche Tractatlein, 8. 1749.

die benen mahren Weisen nur allein abgelegte Rechenschaft, 8 1750.

Riplaci (Georgi) Chymische Schriften , 8.

Sendivogii (Michaelis) Novum Lumen Chemicum, aus bem Brunnen ber Natur burch handangelegte Ersahrung bewiesen; nebst bem Gesprach bes Mercurii, Alchmisten und ber Natur, bem Tractat vom Schwefel und bet nen fünf und funfist, Briefen, mit des Autors accuraten Portrait, 8. 1766.

- - Chymifthe Schriften, 8. 1750.

Schankammer (philosophische) bes verborgenen Rleinobs ber Matur, &

Turba Philosophorum, bas ift: bas Buch von ber gulbenen Rumft, 2 Theile, mit Rupfern, 8. 1750.

von Vanderbeeg (J. C.) eines Adepti Hanblese tung' gur mahren philosophischen Medicin, 4, 1738.

des meltberuhmten Philosophi Arnaldi de Villa nova Chumische Schriften, 8. 1749.

Weidenfeldie Tractatus de Secretis Adeptorum, 8. Liegt auch schon allbereits unter ber Preffe.

Well nun die Herausgabe vorgemelbeter Schriftfeller einer so gutigen Aufnahme gewürdiget werden ist; so schweichle ich mir mit der angenehmen Hofnung, es werde diese neue Sammlung einiger alten und sich rangewordenen philosophisch und alchymistischen Schriften, welche auf dem nacht vorderzehenden Titelblat benennet worden, auch gleiches Gluck geniesen.

Den liebhabern und Kennern dieser hohen Wissenschaft gefällig zu werden, will ich mir angelegen senn lassen, kunftighin mehrere bers gleichen Schriften nach und nach, und zwar Band-weise, durch den Druck in bie Hande zu liebern: zumalen, nann Gonnere und Berechteren bieser Wissenschaften, durch hilfreiche Miethellung alt gedrucker, rar gewordener, und bewährter Schriftseller, oder der von ihnen geschrie-

geschriebenen achten Manuscripten , mich hierzu in ben Stand gu fegen , sich gefallen laffen wollten.

Dieses wurde eine Fortsetung abgeben konnen, des ehehin so beliebten und berühmten deutschen Tbeatri Chymici, ober Vorstellung der Schriften der berühmtesten Phis losophen und Alchymisten, welches vor mals ein angesehener Buchhandler in Murnberg, nemlich Friederich Rothscholz, in 16 Theisen heraus zu geben versprochen; aber wegen seines frühzeitigen Todes nicht mehr, als nur 3 Theise davon hat ausliefern können.

Uebrigens empfiehlet sich, ben Zusicherung, aller schulbigen Hochachtung, bem Hochgeehrten Publico Chumico jum geneigten Unbenken und Wohlwollen

ber Werleger.

#### RAYMVNDI LVLLII

bes

Bochgelehrten und weitberühmten Philosophi

Buch, so man das

## CODICILL

(Testaments-Unhang)

# VADE MECVM (Sandbuchlein)

nennet

worinnen die Urquellen der Alchimies Runft, wie auch der verborgenen Weltweis, beit gezeiget werden;

juvor niemablen gedruckt.

Colln,

ben Arnold Birkmanns Erben

Bon Wort ju Wort ins Deutsche überfest.

ing by the state of the state o

अंदर्भ के हरित्र के अध्यास करते. जा पूर्व



Ott! in Kraft ber Drenfaltigkeit; iwodurch die einige Gottheit nicht berleget noch vermenger wird in Einigem, fangen wir blefes Compendium an, welches wir sonfen ein handbürchlein von der Philosophin Zantburchein von der Philosophin Zant, when Zant, when Zant,

Den Anflis der Calaifle in einen Zeie kaments nach Art eines Codicille zu neimen gebieden; so wir unfern Erben ihrt frese Willens Meistung übertaffen: Ju welchen Handbüchlein zwar vor Kunft, wir mit vollkommener Erklärung gerfellet haben die Würfung der ganzen Practic dieser Kunft, wir den den die Art zu operiren (Proces den der General der genzen Practic dieser Kunft, wie auch die Art zu operiren (Proces den der General gerfelle den der Geleichter der Meistung der der Geleichter der Meistung der der Geleichter der Meistung der der Geleichter, der mir durch ausgere ind under der Neistung der der Geleichter der Meistung der der Geleichter der der Geleichter der der Geleichter der der Geleichter find von der Kanft) von der innerlichen Wurfungen der Kanft urtheilen will; so kan er Von folgen keine wahrschiliche Willen dass der zu der der der der der geriffe Weinschaft der geriffe Berinfungung, die der Währheit naben geriffe Berinfungung, die der Währheit naben für

ist, so viel der menschlichen Bernunft möglich ist, die Scheinnisse der Natur zu durchdeingen. Dasseinige ader, was die Bernuthung des Künstlere reguliete und sich der Wahrheit annäheret, ist die Runst Regel der ehrwurdigen Logic (Vernunftlehre): und wellen allezeit in sossen Gingen isch die Bernuthung richtet nach der Kunst, das rum wird sie kunstnäßig genennet, welches der selben Krafte aufs offenbartte erwiesen haben.

Ì.

Von dem Proces der Kunft, und derfels ben Wahrscheinlichkeit, von Seiten ber Materie

So tommt bann die Runft allegelt bon benen (Dingen) her, welche in ihrer Natur gewisser find , Diewellen bas Ungewiffe nicht bewiefen werben fan, auffer aus beme, mas wenigstens auf einige Beife, ober meiftens eine Gewißheit bat. Go fann auch feine Runft fenn, ohne wenn fie bon ihren gefagten Principien aufangt, beren einige materialifch , welche nach bem mehrern ober minbern gelautert find, und nach biefem bem, Werfe naber ober weiter, wie wir von bir, liebster !. nicht glauben mollen, baß bu es nicht mußteft. Derowegen, auf Unhalten eines berühmten Ro. nige , in beffen Bewahrung und Schus die aller. beffen Borhaben find, bamit nicht ein fo groffes, Denfmahl ber Philosophie ober berfelben Erfant. niß verlohren gebe, recommendiren wir biefes Werf

Dettiaufe furgefte, ju Befehrung ber Sonben, und Erhaltung bes mahren Glaubens, von beine bas Selliber Glaubigen abhanget, dargu es miglich su fenn erfant wird, nicht gwar allein bem leibe, fondern daß es auch ber Seelen jum ewigen Seil gereichen Und weilen alle Beiftes Arbeiten, es fene im Shun, ober Begreifen ober Urtheilen, flarer und vollfommener, nach benen Tugenben, Bermogenheit und ohne Unhange ber vergleichenben Sache, nach bem laufe und Schulbigfeit ber Da. tur, ju Bermehrung ber gangen eprifilichen Re-ligion, und Seil ber Seelen, nicht konnen inege-mein bielapplich fenn, wie wir erwiefen baben im Fragebuch, in ber 2often Difffinction biefer Runft; barum fo wird burch biefe Benhung"(Confecrationem) nicht wenig bie Sobeit ber Ronigi. Eron erhoben, ba hieburch eine weitlauftige Ernbe gut Bervorbringung vieler Mutter Glaubiger offentlich borgefeben wird : ju welchem Guten gubewurfen, swar ber Ronig felbften, uns fo viel moglich verbunden ift, nicht gezwungen ober icheinlich, fonbern burch eignen Geift.

2,

Von der Offenbahrung unfere Absehens.

Die sind darum gesinnet in gegenwartigem flebnen Bespräch, zur Spre des himmels Sosines, und seiner gebenedenzein und Sellgen Mutter ber Jungfrau Maria, beren Boden wir die Guewilligen und Beelen Eifrigen; in jeder nuglicher A 3

b. mylany

Fulle ber Wahrheit, berühren gektien, mite fotchem Anklicke der Ormuth, ju allgemeinent Mue gen der Philosophirenben, nicht innder derjentgen, so von dieser gegenwartigen Philosophie bee gehren zu profitiens ju fammlen (complicane) und Tractiren die Runit zu practiciren, wordurch der obersten Arzuey aller Arzuegen Ausminientegung, und beren Beschaffenheit allen Verkane digen vor Augen Sonnenklar erwiesen werden mochte.

3

Won feiner 3. getheilten Form.

SR ir machen aber bie Form unfere Buchleing in 3. Theile getheilt, nach benen 3. Befdleche tern ber Principien, famt allen Regeln biefer Runft, wordurch, als burch eigene murtfame In. ftrumente, nicht nur ber icon gefagten, ja auch jeglicher übergebenen Composition, Bahrheit ber Birgnen . Runft erleuchtet wird , und aufe fchnellefte ben geraben Weg gezeiget werbe. Denn es wirb alles nach gemiffen Grunden, nicht allein ber Betrachtung, fonbern ber augenscheinlichen Beweie fung, auf die Weife ber furnehmften beweißlichen lehrjage beschrieben, aus welchen bie Gohne ber Bernunfriehre allerhand Barbeiten leichte lich werben erlangen fonnen, fonberlich ba bie nache gebenben und übrigen folgenben Grund-lebren aus ben erfteren, gleichfam ale aus Unfangen, bie von ben Principien biefer Runft abhangen, erwiefen werben.

4. 23on

#### 4

Bon der Auslegung der Lehrpuncten, und Unterscheidung ber Theile.

5.

Bon denen natürlichen Principien des Referieren Geschieches und benjenigen, bie aus Binen folgen? (labuntur)

Se folgen benn die Material Principia, wie gebrauchlich, eben derfelben Natur Materie, durch eigene liebes Berbundnist nach, die sie selbeiten mit Gren eigenen und natürlichen auch veriebten Wurkungen, in die metallische Jorm verkehrer, oder mittel in dieselbe. Und sind in der Ordnung erflich 4. practicitliche Principia, deten 2. naturlich sind, und die ubrigen 2. wider

bie' Datur. Die naturlichen find ber Gulphur und Quecfilber: und aus diefen gwenen wird bie metallifde liebe, erzeuger, baburch bie Erzeugung ber begehrten Sache geschiehet, ba ihre eigentliche Cinkelheiten ancinander buich ein naturliches Bere bundnig verbunden werteil Bas ift, wenn ihrer Tugend Rraft geholfen Wird über eine widerware tige Tugend beffen, mas verweflich ift, wie wir alfobalb offenbahrenwerben. Wiber bie Da. tur aber find die Matur bes Bitriols, und bie Das tur bes gemeinen Galges, aus benen bie tiebe bes anbern Befchlechte entftehet, fo boch einer na ben Erzengung: und unter ihnen geschiehet bie Bermefung ber begehrten Sache, nemlich in fo weit ihre fchlimmere Ratur geholfen with iber einer befery Datur bes Ochwefels und Querfile bers , melches ofters gefchiehet aus ber Rraft bet überflufigen lettichten Mifchung, fo bie Materie bes Gulphure und Quetfilbers befieget; ober fie geschiellt aus Mangel ber Bereitung obef tinete kantnifi bes Runftlere, u Darum; auf bag bie Ronigl. Mojeftat in ber Zunitfung feloften nicht einige Urfache ber Umwiffenheit borfchugen fonne, ober ins funftige auf effige Deife und befcheites fo wollen wir fie als febr fruchtbar, wie wir betfprochen haben, ju Bejablung bes Berfprechens, ichenfen. Go muß man bann erftlich verfteben wie aus ichon gefagten Grundfagen viele anbere Principia formiret werben, und wie von ihrer Matur bie gefagten Material Drincipia bernach folgen, und staffelmeis wurfen burch befannte und

und gewiffen Operirungen, burch prakticierliche Grundfage eingerichtet und gouvernirt, burch Berd miftlung ber Bernunftlebre, Die burch erweifenbe Principla regulire worben. Weiters muß man fieifig bemerten, baf von obgedachten 2. Mature Principien, eines wahrhaftiger inautlich ift im Der gangen und burch ihre gange Wefenhelt, fowohl) inner als aufferhalb, und bies ift ber reine Schwefel, marm und trocken, fo feine Geffalt aunimt, nemlich je nachbeme bie Jorm bes Detalle folget burch blofen Effect. Das übrige aber ift innactivitel, Das ift, innerlich nachrlich und quiferhalb miber Die Matur, Das inner hnae turliche aber ist fich eigen, und auch insgemein naturlich gemache, weil es durch seine eigene Natur anfomt, aber bas aufferhalb wird ihm bengerhan sufallig, und foll babon ingturlich , not Deffelben gemeiner . Bermefung i abgefongert, met ben. Derowegen befant ift, bis ein abtief Quetfilber niche in feiner gangen Frubling paftern lich fene, in feiner erften Aufrichmung issachlich no); auch wird es nicht vollig gereiniget febn, weim es nicht nach Urt bet Kunft gelautert wird, Aug biefen fan man verfreben obb bag Bucfffber ber jegg infeiner gangen Wefenheit fene, Dages feit ne Viscolitat (Rebrigfeit) perloren bat, und an feiner erften Matur icon vollfommen abgeanbert worden fene, burch bie Aufbauung (digeftionem) und in eine andere Geffalt bermanbelt worden , fernere nemlich, in bie Gulphurifche gerinnen machen. be burch eine andere Daumg, bie aller thit foinme,

44 5

Das ist aber unfer Quecksiber, fo auf sich nime, die Gestalt des Gulphurs oder des Metalls, je nachheme eines berselben Tugend die Kraft best andern beirget durch eine Mösigung gegen einam ber, wie an ihnen die Natur der Metallen erzeiger da sie in eine eblern Gestalt jedermann zur feben ill.

Law Souds commeletti

230n denen erweiflichen Grundfägen, und benen, bie aus felbigen fallen, bie bes zwenten Gefchleches find.

Die erweisenden General Principia, womit ber Runfter, ber durch vorerkannte Zeichen une terrichtet ift, die ehrwurdige Matur nach Erforberung funftlich ausbildet, find Diejenigen Bobre geichen, geichen,

seichen, bie mehr burch Bewohnheit eingepflanget benen Material- Principien, in ber Folge, ben Des nen Austochungen fortgeschicht werben (ausgelaffen) wie ba find bie vier Farben, nemlich bie fchmarje, weiffe, Citronen Sarb und rothe : und aus benen flieffen fo viele bermifchte Sarben gufallig , fo viele in ber gangen Matur fomen ausgebacht werben; aber fie bleiben in ber Wurfung nicht, ohne allein Die vier obgebachten mefentliche Farben, als Wur. jein bes gangen Meifter. Ogles, Deren erfte Farbe nemlich die fchmarje fich ender in bie meiffe: hernach wird bie weiße in Citronenfarb verfehrt, und Die Citronenfarb in die rothe, welches bas legte bemonstrivende Principium iff, und bas Ende ber Bollfommenheit bea gangen Magiftern. Dorum fo find biefe Grund Diegeln gegeben morben , fame etlichen andern fouderbaren, bie bier genennet morben, und in ber Draftif: bulburch ibre Extominif ein behutfamer Sunftlen miffe jie bebieneit, basjenige, wovon er von ber Marie felbe fen burch erweißliche Bahrzeichen erfennen merb ben ber Deactic, Damie er nach ber übergebenem Runft Regul, feine Materie, ju regleren miffe, burd practifibe Grundelebren, melde hierfolgen Schwarberney Gre Range

Bon benen practifchen Principien best britten Befchiechts, und benjenigen, fo baraus folgen.

Die Pelneipla bes betteen Geldbeches, fo wurfe fam und in biefer Aufft bie furnehinften find,

find ble bier verwandlenden Ligend Rrafte : nem. lich auflofen, abmafchen, reducieren und fixiren's biemellen aus einem jeben berfelben viel andere na. turliche particulare practicirliche Principia abbangen, fo ble Sandlungen bes Feuers anfehen und bas Unnaturliche und miber bie Datur: inie burch nachfolgenbe Operirungen fürger foll neger ger werben. Bir werbeit alfo Bebes berfelben erflaren, und auf feine Beile von ber Practic abi geben, auf fo furge und legebre Manier; als mog. lich ift , mislegen, fammit benen zwegen fuenehmiten Bewegungen ber Matur, nemfich ber Bermefung und Erkeugung, bamie ber Gohn ber Ringf ge-fchfointer und leichtefe ble wurfende Manier faffent tonne burth vorgemelbte Werfzeuge. Weim eb nun biefe Grund leften (principia) verffanden ; und bie Practic, Die baraus folget, wie mich bie Beife ju operiren ; fo fehrer ber Runffler gutt Da. tur ber naturlichen Mitteln ; und unnatutlichen, mid beren wibet bie Rafiff gueud: "auf baff er fich nach ben Rraften ber Meteln ber bermanblen-ben Rafter gu regieren wiffe, baft er fein Gefcaft ausuben tonne, uber bie Starterung ober Schwächerung ihrer Natur.

8.

Bon der Berwellung und Erzeugung. Die Bollfommenheit aber diefes Magisterif,sieher auf die zwen vornehmften Bewegungen, womit

mit bie Bermefung und Erzeugung bedeutet wer. ben : neinlich die naturliche und unnaturliche. Die unnaturliche Bewegung hanget ab von ber Bemegung ber gangen Daterie, und am meiften burch Die Ausleerung bes Corpers von ben Geiftern. Die naturliche Bewegung fommt vom Treiben (Rrantheit) ber Barme im leibe. Und barum, wenn ber Menfch reifet im Sommer nach eingenommener Opeife nach bem Mittageffen, fo wird Die narurliche Warme im leibe entzundet, und die bollfommene Dauungs . Bewegung wird nicht nur berfaumet, fonbern vielmehr bermirret gur Ber. berbnus bes leibes: weilen fich bie Beifter aufid, fen , und bie Datur- Warme permindert wird. Darum die leute fo viel reifen, gemeiniglich bager find, als wie bie Cholerifchen und Milifuchtie ae: bieweilen biefe Bewegung fich formiret aus bem erften practifden Principio, jeboch mit einem unnaturlichen Feuer, burch andere Principia, Die wohl eingerichtet, also baß sie in der Menge bie Lugend . Rraft der naturlichen Warme nicht über. fteiget, ohne auf gewiffe Weis, gur naturlichen Bermefung , noch von folcher Barme fenn bere mindert worden, bieweilen, wie groß bie Propor. tion (Ebenmaß) folcher Bermogenheit ift, alfo an verderben; um fo viel ift bie Datur . Marme mannliches ju erzeugen ober ju erneuern, ibre eingelne Theile, ba fie burch eine maßige Bermefung bon ihren Temperamente gefallen find. Diemeilen nicht quit ift, die naturliche Warme burch allgu große Starfe ju verberben in allem ihrem Theil,

überwinden ober erfticken burch allzuheftiges Feile er: weilen fie bemgumahl nicht in Fortgang bet Berbefferung mare. Weilen bie reformirenbe Datur, nemlich bie fruchtbringenbe 2Barme, fo burch eine verberbliche Warme bie ihre jumibet ausgelofchen, als mit bem toblichen Sammer ges fthlagen, gegen bas Innerfte ihres Bergens gang. fich gurudprellet, baber ber Ginfluß bes gangen Lebens erobet wird. Gine andere Bewegting ift; wenn die naturliche Warme nicht von einer andern (fremben) Barme angegundet wird, fondern burch fich felbften, burch eigene Bewegung, und gufal. lig burch bie Bewegung ber Machung einer auf. ferlichen Warme: Alle wenn ber Menfch fchlafet tiad) eingenommener Gpeife, und vor frember Ralte burch anffere Barnte bewahret, fo leitet er felbige fraftiglich und febret fie ju ihme felbiten. Und bas gefchiebe barum ; weilen benn:imabl bie Matur Die Grangen ihres Rorpers nicht uber. fchreitet (in welchem fie überall gerftreuet ift) fonbern bafelbiten, als wie in ihrem eigenen Bette bes leibes fich felbften nothiget, ihre Sondlungen ju vollführen. Und benngumahl wird ber Rorper nicht gefchwachet burch Husleerung ber Beifter, in welchen bie naturliche IBarme beruhet; fonbern wird vielmehr geftartet durch bie Ergangung, Une gleben und Bermanblung berfelbigen, und Erhale tung ber Burgel. Fruchte, worinnen ber Ginfluß ber naturlichen Warme naturlich erhalten wird; ale in feinem eignen Subject (Borftand), fo von Matur warm werben foll. Und biefe Bewegung wird

wird zwenfach gestärket, einmahl, burch Unweifund (informatione) bes sten practiciellchen Drin tivit (nemlich burch bie Reducirung) mit allen feinen Werkzeugen : als wann bet Stein geschaf. fen wirb, und bie Matur. Barme, feinem Degen. theil jumiber vermehret wird burch frarfern, ihre nachgehende handlungen zu verrichten. Zwens tens wird fie geftarfet burche Informiren bes 4ten und legten practifchen Grundfages (firiren) fo gefchiehet mit Benbulfe aller vorbemelbten, als war... ber Stein nach feiner Erschaffung firirt wird. und burch feine geftarfte Barme alles in einen Schaf verwandelt. Und wiewohlen annoch biefe Weise zwenfach ift, in Unsehung ber Sandlunden, bie bie Urinen ober bas Elirier burch fich felbften verrichtet; jeboch beruhret es bas Borbes ben bes Runft Wertes nicht, ohne nur in beffen Unwendung auf bie menschliche leiber. bies ift zu wiffen , baf bie unnaturliche Bewegung ift im verweßlichen alten einzeln Theilen, bie in eine irrbifche tode Befenheit gebracht merben: und theils ift fie in ber behaltenben Ratur, nemild it fo welt fie ausmachet , als eine juruchbleibende Sache, und bie berweften einzeln Theile jureche bringet, fetbige nach ihrer Abfchwenfung, auf bie Matur bes Sebels und Metalls , ausführet, burd Wirfung ber luft und bes Feuers, fo bie Galben find und bas Dehl ber Philosophen, und bie Geele bes Golbes. Denn es ift bas Dehl , fo bie Dige turen einwichset, und füget, bamires bie besägten einzeln Theile in die Urguer bringet, bie Ropper 11.0

ju thigiten. Und biefes Dehl behalf bie Beifter ber Sife allegeit bis. ju feiner Berbickerung: und benn nimt es eine Citronenfarb ober Mecaliform an fid). Die Urfache aber feiner Eingrobung ift ber Lapis, gemacht aus einzeln Dingen, Die burch Die Runft verbeffert find, beren Berbefferung Endi groecf ift bas Dehl felbiten, und bas Mittel ju fus gen. Gin folder Procef ift liber ber Rachabe mung ber Matur bollffanbig, aus welchem erhellet. bie gange Gubftan; bes Buche Geberi von beni bollfommenen Denterfalt, (Magifterii) in welchem er, wenn er ein Datur . Beheimniß offenbahret ; forfcht : Daß die Bottenmienheit bes Magifterii beftebe in Betrachtung ber Dinge, nemlich fo wohl ber materialifche als wurffamen, wodurch ber Runftler jur Medicin gelanget; Denn aus Bee trachtung beffelben wird ber Berffand geleitet, und ber Meifter gelanget jur Bollenbung bes Berfes: bas ift, jur mahren Medicin und Befenheit bes Steines, bie bom Quetfilber ihren Urftand hate Und bie Gubftang bes Feuers und ber luft offenbahret bie Farben. Die Betrachtung berer benhelfenden Dingen (ohne welche man fele ten gur Geftalt bes obgebachten Lapidis gelanget) fft, baß jemand betrachte bie Matur berjenigen Dinge, ble wir feben benen Rorpern ohne Runft anhangen, und eine Dadjahmung machen, welche Die Mittelbinge genennet werben , swifthen felbigen und benen die bie Rorper reinigen ohne Unflebeng ale bas Baffer bes Lapidis (Steines) moraus bie Smift abjunehment , bie benen frommen liebhabern im NA

fin Seren überlaffen wird, wenn bies mabre Glas. Reuer anflebet, und bie allgemeine Ratur ab. weicht burd bie Ziuffofung, wenn fie nicht eintrit aus Urfach ber Sulphuritat, und Salgigfeit, fo Die Befenheit bes Quecffilbers in Bitterfeit att. fammengiehet und verwandlet. Und diff ift biejes nige Subffang, bie burch Ubhartung unferes Qued. filbers verfehret wird in ein vollfommenes Clirier, und jum Theil in Erhaltung ber Matur : weilen im Sangen bie naturliche Bewegung nicht bermenget wirb, wie es auch nicht gut ift, wie gefagt worden ift ben ber unnaturlichen Bewegung; weilen es alfo nicht eine unnaturliche Bewegung mare, fondern wiber bie Marur: welche Bemes gung aus Urfach feiner furtrefflichen Ertremitat (Schnelligfeit) obfieget, und ba er in bie tieffe. ften (Derter) ber forperlichen Sache eintrit, Die naturliche Barme ftumpf machet, und basjenige fortificiret (frarfet) woraus man ben Geift ausfuh. ren wollte , burch ben Motum ber Wieberge. burt. Mache berowegen , baf bie naturliche De. wegung, fo fchwach, nicht irr gemacht werde burch Die Scharfe feines Feindes: fondern ihme alles jeit widerftehe und arbeite durch mannliches Rube ten bes Sammers, und erschaffe in feinen verbore. benen Durchgangen, nach und nach, nicht en gros, (im Groffen) sondern aufs einfaltigfte, und aufs-fleinefte, bie Argenen, also daß feine Natur bie Berwefung nicht empfinde, auch nicht gefchandet werbe : fondern erneuere Die alten Gingelheiten, fo etwa verberbt, und in neue verwandele, Dies

aber ift was wir gelagt haben, baf bie unnaturli. che Bewegung ift umer bem naturlichen Motu un. ter Benbehaltung ber Urt, wie erhellet burche Fabriciren ber naturlichen Bewegung, fo gleich auf bie Corrumpirung (Bermefung) folget , in beffen Composition, mit Dachlaffung berer wibermartigen. Sandlung. Huch ift bie naturelle Rrafft verlaffen. worben, nicht bag fie Schlechterbinge wiber bie Matur fene, weilen fie benngumablen gang und, gar ju beren Berftorung fenn murde, ohne Benbehaltung ber erfteren Form, fonbern fie ift etwel. cher maffen wider bie Datur, nemlich im Theil; ober unter ber eingeschrenkten Gestalt ber Berme. fung eingegaunt, obwol uneigentlich, da fie biel, mehr der Matur hilft, als ihr Schaden thut: wie erhellet durch die Subtilifirung, mit Benbehal. tung ber einzelen Urt. Und berowegen fagen wir, baß folder (Motus) unnaturlich fene, weilen er bon fich felbften nicht genaturt ift, noch, etwas meg. ninmt von ber genaturten Matur, ja vielmehr ber. felben hilfft, bermittelft einer maßigen Uebung , nachdem bie Ratur erforbert in ihren Berbeffe. rungen. Und aus biefem Daf offenbaret fich, mel. cher gestalten alle (Dinge) bie unter ber Monde. Rugel gelegen, etwelcher maffen in einiger Bemegung find, und im Motu berborben werden. 2Bei. fen alle naturliche (Dinge) eine Wibermartiafeit haben, barinnen sie ercelliren, zwar nicht an Tu-gend Rrafft, sondern (secundum quid) ohnge-fehr zu Auflösung der Sinzelheiten, nicht bis auf bie allererfte Materie, fonbern biejenige Materie,

fo bem Befchlechte ber Metallen am nachften, in welcher eine groffere Gleichheit ift ber murtenben Matur , als in ber anbern erffern. Derowegen wenn fie burch die nachfte Materie (Zeug) pafiren wurde, fo wurde die (Groffe) Majoritat burch ihre Gleichheit verlohren geben , und folglich bie Alehnlichkeit und Minderfeit, Und alfo mare im Lauffe Des naturlichen Meifterfalzes eine etwelche . Leere, welches unmoglich ift. Es find auch ets welche (Ding) im Gangen wiberwartig; und boch find fie furtreflich in ber Tugend , als biejenigen, bie wiber Die Matur find, bie unaufhorlich in bie Rorper murfen und leiden. Wenn bu bies berfteheft, fo wirft bu allezeit die Urfache ber Abfursung begreiffen fonnen: weilen ihr leben und ihre Babrung verfürzet wird : bieweilen fie unaufbore. lich nach ber Bermefung und Diebergeburt gieslen. Co lerne berowegen jene auserlefene Auf. lofung bis auf biejenige Diaterie, ben welcher bie Gleichheiten bes Feuers vervielfaltiget finb und ant. berer Clementen und natürlich murtenben und let. benben, gleichwie der lauf ber Matur erforbert s Dieweilen wenn bu bie Erzeugung und Dere berbung (ble wir (chon erofnet) im gemeinen les ben mohl berftanben haft, ju ebenberfelben Hufte fung leichtlich wirft fommen fonnen.

. 11 .. 9.

Bie im discuriren durch Grund. Lehren ber Meister fich einrichten soll in ber Practif.

Sir fagen bir, liebfter Gohn! bag bu uber bas Befuhl, Die Mugen bes Berftanbes leihen unift für einen leitenden Canon und Regul, ju berfteben ofle obgefagte Grund. lebren, und bas muß nach ber Ordnung ber folgenden Bernunft. lehre, mit erneuertem Bebachtnif, emfigem Willen und Berftand barüber maden, wenn bu einen volligen 3wedt biefes Werfes erlangen willft. In fo meit ba jedoch auf bie Zeichen Ucht haben wirft, und bie Maturen ber Mittel- und End . Dingen, weil Die Mittelbing in ben aufferften (extremis) ber. monblet, und bie Ertrema in ben Mittelbingen auf. geloft werben : Go nicht wird gefchehen fonnen , wenn die Endbinge nach ihrer Urt und Matur nicht gezogen murben bon ben Mitteln von ber Bermo. genheit in die (murtliche ) That, ba es feinen Durchgang gibt bon einem aufferften (Enbe) bis jum anbern : Und bies ift auch naturlicher weiß eigen unvollfommenen Metallen, Die im ber Urt unvolltommen icheinen: Desmegen alle biefelben unvollfommene Metalle in jebem (Ding) beranberlich find, weilen jebes Mittelbing an fich hat eine ungeftalte Datur , formirt febod) und unter. fcheiben werben fie behalten burch ihre eigene End. bing, welches wir weitlauffiger erfaret haben in ber

ber Wiffenschafft von benen fuhlbaren Dingen, alle wo gezeiget wirb, welchergeftalten bie Extrema in benen Mittelbingen find, nach bunflen Seffall. Derohalben fonnen bie Extrema bon benen Mittelbingen ausgeführet werben, je nachbeme bie Tugend-Rrafft ber Matur eines Extremi in jenen Mittelbingen uber ber Tugenb eines anbern ges bolfen wirb. In aller naturlichen Wiffenschaffe geben mehr Mittelbing beraus, und ihre Rannt. nuß ift nothig ben allen Berwandlungen, und bas burch eine vortreffliche Bermogenheit ihrer Matur, fie fenen materialifch oder wurffam (operativa) ges wefen, oder Bahrzeichen, in Unfebung ber Da. tur Des Gefchlechtes , movon jedes berfelbigen un. mirtelbar ober ichlediterbings abhanget nach feiner aufferften Sanblung.

#### 10.

#### Bon denen Materialien.

Der Sulphur und Queckfilber find bie Enbe (Extrema) aller Metallen: barum werben bie Metall zwifchen ihnen mittlere (media) fenn. Die Metalle find unterschieden bom Quecffilber in ber Composition (Prob) auf bie Beife, wie bas Querfilber feliften burch bie Reinigfeit und Une reinigfeit differiret (unterschieden ift) vom Schwes fel, fo unrein, irrbifch, auffer fich felbften ift. Derowegen zwer mehr gereinigte gefunden wer-ben als andere, nemlich das Gold und Silber: ohne welche biefe Runft nicht fann bewerfftelliget 23 3

merben, ba in thien ift bie reinefte Wefenheit bes Sulphurs, fo burch Fleif ber Datur vollfommen gelautert morben , ju beren Reinigung bie Runft fchmacher ift als bie Marne, auch biefelbige nicht erreichen fain, obwohlen fie viel barimen arbeitet. Go fagt man in ber Runft : Gein Batter ift Sol (Conne) feine Mutter ift Lama (Mond) weilen aus biefen zwenen Rorpern, wenn fie mit threm Gulphur ober Arfenif gubereitet finb, unfere Urgenen wird fonnen berausgegogen werben, und ohne biefelben tonn man fie nicht haben. Gie werben aber Mittel genennet , weilen fie aus ben erften reinen Ertremis naturlicher weiß gufamen ge. fest find, nemlich von bem Gulphur und Quedfil. ber: Much find fie micht Schwefel ober Qued. filber, fondern die Mittelbing gwifthen ihnen, ba bas Quedfilber burch feine Eigenschafft , und ben Dunft feines abgereinigten Schwefels in ein voll. fommenes Metall gestehet (congeletur), Und je nachbeme bie befagten Metalle mehr von ber Das tur bes Quecffilbers inhalten , fo find fie von grofferer Bollfommenheit, als bas Gold und Silber; und nachbem fie minber in fich haben von ber Matur bes Quedfilbers, und mehr bon ber Matur bes Schwefels, fo find fie von befto grof. ferer Bermefung (corruptione) wie bie übrigen unbollfommenen Detalle ; und fonberlich ber Marcafit , Magnefia und Thulbia: und über biefe find von grofferer Corruption bie Galge, Mlaune, Dinten, und übrige, bie bas Mittel genennet werden swifden bem Stein und Metall. Mir

Wir fagen aber, baf bie aufferften (Dinge) in fo weit fie von ihren nachften Mitteln find, fich leichtlich ausführen laffen aus ihren eigenen Tugens ben fraftiglich, und nach der Urfach ber folgenden Datur werden fie (wie bafur gehalten) juruck ge. halten, ju ihrem eigenen Uctu (Erieb), Ferners inuft bu annehmen mein Sohn! eines nach bem andern, Die veranderten Brund. Ding (principia alternantia) und bie bermifchlich gu berandern mehr tuchtig, ans Urfache ber Dabe ber Marur, bie an ihnen naber oder vollkommener ift. 3. E. H. ift ber Unfang vom G. bas M. au erlangen vermittelft G. und G. ift bas Principium vom M. bas R. ju ere reichen burch M. und M. ift bas Principium bom R. baf es burch felbiges erreichen fonne bas Y. ftuffenweis, und in feine Matur verfehret werben. Und alfo ift befannt, wie bie Matur ber Ertremi. taten erkanntlich ift, burch bie Matur ihrer Mittel. Dingen : Und im Begentheil weil bas G. bie Das tur halt ber mittern Fugung von bem B. und M. und bas M. behalt bas Mittel ber Bufammenfugung ber Matur, burch welches bas G. verfehret wird in R. und bas R. ift von Matur verwandt bem Mittel. Ding, wodurch die Natur vom M. ver. manblet wird in die Datur bom Y. und burch bas B. muft bu verfteben bie Material. Principia, nem. lich bas Bold und bas Siiber; und bie Matur bes Bitriols und Galges famt bem Mercurio. Durche G. muft bu verfteben bie zwenten Mate. rial. Grundbinge , nemlich bie Clementen, Erde, Waffer, Luffe und Seuer, welche burch einander fole

folgende und fluffemweiffe Bewurkungen gefloffen und und herausgelocket aus ichon gefagten mates rialifchen erften Brund Dingen. Und burchs M. follt bu verfteben Die Dritten Materials Grund. binge, bie ba find ber Gulphur und reines Quecf. filber, und bie Fermente ber Philosophen, bie ein. anber nach geschaffen und ausgelochet find aus ichon gefagten zwenten Drincipiis unmittelbar. Durchs R. verftebe bie vollstandige Urgnen ober Glirier, ober bas Quedfilber fo flieft, burchbringet, tingi. ret und bleiber, von ber Erbe fublimirt, nach bem Staffel, und gufammengefest aus bem M. un. mittelbar, und ber vorliegenden Materie, verifehe. aus ben vorgemelten britten Brund . Dingen. Durche Y. minft bu verfteben bie Bervielfaltigun. gen, bie bes britten Staffels ber Gublimirung find, und bon benen folgenden Bewarfungen aus fchon gefagter Urinen. Weiters foll man genau und fürsichrig erfennen bas Gefchlecht ber Mittel und Ente, Die gwiften obgebachten Grundbingen find, gleichwie man fomenflar aus bem Buchfta. ben bes UBE feben fan : nach welchen bie Bemurfungen aufe furzeite und ituffenweis ablauffen und fallen. Und ber furnemite ift bie Graffel ber Gublimirung, welche find C. D. E. F. bie abfteigen bom R. auf baf fie ihn tragen fonnen gum G. Die amenten Mittel. Dinge fo vom G. abiteigen, find H. I. K. L. melde tragen bas C. felbften in bie Ma. fur bes M. Die britten Mittelbinge aber (ober Ertrema) find biejenigen, die einander nach und unmittelbar absteigen vom M. und führen bas M. ín R. nemlich N. O. P. Q. Die vierten Mittel find . T. V. X. und biefe fteigen unmittelbar burch ei. e acfegmäßige Dachfolge bom R. daß fie ihn burch re Wohlthaten erhohen (Sublimare) fonnen nd tragen in bas Y. und jur legten Bollfonnnen. Und biefes UBC. Rad ift bem eit führen. ranfie nach erfullet. Jebennoch find noch einige Acdia (Mittel) unter benen Berftanbigen gur Sub. mg, wie bu in ber Practif ftaffelsweis vernehmen annft burch die Operfrungen. Und auf foldher eiter fann der menschliche Berftand ftuffenweis b. und auffteigen, ju allen andern finnlichen Wif. inschaften und Bernunftigen, vermittelft ber Eins ilbunge Rraffe, bamit er von Gott und feinen Befchopfen eine Erkanntniß habe burd vorgefagte Berfzeuge, fonderlich wenn er bie naturlichen Rrafen augenscheinlich wird unterscheiben konnen burch hilosophische Grunde , ob nemlich B. fene weiter ils andere, bon ber legten Bollfommenheit, ob. vohlen ber übrigen bornehmftes Principium ift. Ind gleichwie JEfus Chriftus vom Grammen Da. ibs jur Befrepung und Erlofung bes menfchlichen Befchlechts, bas burch bie Gunbe gefangen von vegen ber Uebertrettung Abams, bie menfchliche Ratur an fich genommen hat; alfo auch in unfeer Runft, was burch einen einzigen boshaftig belectet wird, wird burd) ein ander Rornlein von bieer Schande frengesprochen, gewaschen, und auf. geloft. Und mas zwifchen zwenen wibermartigen Dingen) flebet, nabert fich burch bas, was es von bem einen mehr abmeichet, bestomehr bem anbern. 23 5 2116,

266, wenn fie von ber Unvolltommenbeit ent fernet worben, fo naben fie fich ber Dolltom. menbeit: Und je mehr es fich nabert bem Enb. awect ber Bollfommenheit, befto vollfommener ift und je minder es bem Enbywed ber Bollfome menheit annabert , befto unvollfommner ift es. Sieraus erhellet flar, baf bas M. nicht fan un. mittelbar erzeuget werben bom B. ohne wenn bas B. felbften guerft burchgebet ins G. und es fann nicht übergeben ins G. anberft, als wenn es burch alle feine Mittel, welche find C.D. E. F. burchge. bet. Bleichfalls fann auch bas G. nicht geben ins M. ohne wenn es burch feine Mittelbing, nemlich H. I. K. L erftlich burchmanblet. Huch fann von bem M. nicht bas R. gezeuget werben, es gehe bann zuerft burch N. O. P. Q. welches die Mittel Much fann R. nicht in bas Y. verwandelt werben, wenn es nicht jubor in S. inducirt wird, hernach in T. hernach in V. und endlich in die Da. tur bes X. Dach folder Grabuirung fallet es, wird pracipitirt und niedergeworfen in Y. und al. fo begiehet fich bie Matur bom S. naber auf bie Da. tur bom M. burch feine ordentliche Mittelbing , welche Darur R. und M. naber fieher auf bie Das tur bom R. als die Datur bom Y. fo ftaffeleweis lauffet burch feine Mittel: Go menne benn nicht, burch eine gewiffe Runft unmittelbar vom B. eine Argnen ju machen, es gehe bann guvor in G. und bom felbigen gehe es in M. bis baf es aufe reines fte burch unfer naturliches Magifterium erzeuget worden ift. Und ba biefes ber mabrhafte tauf ber Marur

Natur ift, und bie Runft bie Matur nachahmen will, foll alfo, wie vorgeschrieben, bemfelben gefolget werben. Dieweilen bie Ratur, welche com. pliren (erfullen) fann burch bie Befchicflichfeit ih. rer Materie, niemals bon einem Enbe jum anbern ablaufft, wenn fie nicht borbero burch fucceffive (aufeinander folgende) Urbeiten alle Mit. tel burchgehet. Soift benn bie Matur ber Mite teldinge ju betrachten bom Meifter, ehe bann et etwas Groffes ju berfuchen mennet, und forge fleißig , baß er nichte von feinen Mitteln unter. laffe, fie fenen materiell, ober practifche ober fcblug. führende; bis bag die Natur felbften ihre Mittelbinge ftaffelsweis erneuert hat, auf ihr erftes Ef fe, b.i. ben Gulphur und Quedfilber, welche bie eigentlichen Geburtsfaamen ber Metallen find, und ihnen am nabeften: womit bu madjeft jene herrit. che Bermandlungen , burch bie alles Unvollfom. mene bewerkftelliget wird,

#### II.

Bon der Natur der Feuer, und wie fie fich funstmäßig zu reguliren haben.

Mus vorgesagten ift zu schliesten, daß zwen (Dinge) seyn werden, nach deren Qualitäten ausdrucklich der Kunster soll sein umaaturliches Feuer weißlich einrichten, und bessen Kraften durch gewisse und bekannte Berfügungen reguliten: welche sind das natursiche Feuer und das wieder

die

Die Matur : Das unnaturliche aber iff bas Mit. tel amifchen benben. Welcher die form biefes Er. emplars Die Regel feinem Beritanb vorgeichrieben, und felbige fleifig behalt, wird ohnbetruglich ihre-Qualitat erfennen: Es betrachte alfo ber. Meinter Die naturliche Rraften und Starfe ber Steine ber Weltweifen, welches bie Rraften find bes narurli. chen Feuers, bes umaturlichen und bes miber bie Datur, welche und was furlen es fenen im gangen Lauf ber Matur, und mer eines jeglichen Freund, ober Feind fene gemefen, bag er nach ber ichlug. führenden und unbetruglichen Runft burch Berge. wifferung ihrer Matur, feine Materie fluglich wiffe einzurichten, von welcher bie übrigen materialifde Brundbinge ausflieffen, mit naturlicher Berber. bung und folder Schwacherung , baf bie aufferfte. Maturmarine nicht etwa zu Grunbe gehe, fonbern biefelbige nach ber Urt einer Erfrifdung gu feiner vollstanbigen Datur ju feiner Starferung fluglich. in eigener Multiplicirung feine Befenheit erhoben (Sublimare ) und auch obfich freigen , fo baß nichts fene bas bie Tugend ber naturlichen (Dinge) an ficht glebe mit Untaften, jeboch mit Ben. behaltung bes Privilegii ber Datur , b. i ber Da. tur = Warme ben ber Bermefung feiner Gubftang, welche bie liebe wenn fie barein hauchet und alles lebenbig macht, nemlich bas Feuchtfenende, als. geiftlich, ihme erzeuget: Go wird ber Runftler anordnen, felbigen burch Rrafte ber liebe angugleben, furnemlich ba er burch feinen Tehler, und burch bie Bermefung bon ihme entfernet worben. Diese

Diefe Urt aber ber Erneuerung brudet bie Runft aufs flarefte aus im Regiment bes britten practifchen Grundfages ; daß feine überflußige liebe jes beme Etfahrnen fich geoffenbaret hat. 2Bir fagen welters, es find zwen (Ding) baburd ber Meifter weififich erfennen fann, um wie biel bie unnatur. liche Warme unterfchieben ober indifferent ift von ben nacuelichen Barme , und wiber bie Datur, in jeglidem Theile bedigangen Meifterfages. Deren bas erfte ift bie Maage ber Widrigteit beffel. ben gegen bie Datur, ober thre Bleichformigfeit gegen bas fo wiber bie Ratur ift, welthes eins ift, ober bie Maafe feiner Berlangerung bon ber bie naturlich ift, und ber Unnaberung gegen bers ieniaen, bie wiber bie Dater ift. Die Daag bes ummeturlichen Feuers wird bich lefrem; liebfter Gobit-don bergleichen Gewißheit eine Gtraffe ber Mahrheit. Diewellen bas, mas amifchen amen Bibrigfeiten (contraria) gefest wirb, burch eben basjenige, wo es mehr von bem einen abweichte nahert es fich mehr einem anderny und binwiede. rum. Und barum, fo bu betrachteft bas umnatur liche-Mittel als mie entfernet von ber naturlichen Barme, ober aber als genaheret jum Feuer wiber bie Matur, ba biefes geschiehet burd bie Schwadung bes einen und Grarfung bes anbern; fo freiget ichon bas unnaturliche Feuer uber bas na turliche burch feine Starfung und Gleichformig. feit bes brennenben , welches ift wiber bie Ratur. Bleicher weife, wenn bas nicht naturliche Mittel. bing felbften betrachtet wird, bag es eine Unnaberuna

rung fene bubdy feine Starfung , jum naturlichen Beuer , umb weit entfernet fene vom Fener fo wie ber bie Matur; fo wird bie brennenbe Macht burch ihre Schwachung jego übermunben, welches ift wiber bie Matur in einem nicht naturlichen Dite tel, burch feine Ungiehung gur Datur und Gleiche formigfeit ber Sige, fo nicht brennet. Desmegen bu bie Raherung und Entfernung beffelben Dite tels, es fene nach bem naturlichen ober nach bem wiber bie Ratur, allezeit mit ebenbenfelben Beichen meffen muft: weilen burd biejenigen Operiruns gen, wornit bas gefagte atcht naturliche Mittel ab. weichet bon ber Datur bes einen, alfogleich anfangt fich gurnaben ber Ratur bes anbern, in beme jeboch bie Datur bes innaturlichen Mittels, und beffen Arbeiten (operationes) neinlich bie Starfung und Schwachung find auffer ber Breis te ber gwenen vorgefagten aufferften Enden. Go hore berowegen ber lefer blefer Weltweisheit, und erfenne bie Datur ber Starfung unb Schwa dung, nicht nur was fie fenen ; fenbern auf wie viele Manieren fie fonnen ausgeüber werben , und wer und welcherlen jene Tugenb fene, welche mehr confortirt als gefchwacht werben muß; und auf welcher Geiten, und mit welcher Wurfung (operatione) eine hohere Erkanntnuß darvon zu haben ift. Wir aber wollen hierinnen für bich forgen, und fagen, baf bie Maeur. Warme ift biejenige Tugend. Rrafft, bie mehr geftarft als gefchwacht fent muß , und bas an ber eigenen Substang bes Quedfilbers , morimen bie Rature Sige

Sige unterschieden wird. Bas aber bas Cons fortiren fene, weiß ber lan genugfam, und tonnene folglich alle Gophiften errathen; wie ju fe. ben in ihren Muthmaffungen ober Cophifterenen, bie feinevollfommene Arbeiten ausführen fonnen. Diemeilen hierinnen, als im Allgemeinen ber flus ge Renner und unwiffende Rlugling genugfam. ubereinfommen , befondere ba jeber derfelben er. fennen fan, baf ber Lapis ober beffen Tugenbfrafft banjumal geftartt gu merden gefagt wird, wenn bie Matur beffelben Muswurfung vollenden fann; ober wenn er geschwacht wirb, bas Begentheil, wellen es ber gemeine Begriff bes Berftanbes ift, baf ber. Stein ober beffen Datur confortirt ober gefchwacht ju werben genennet wird, in Unfeben ber Burfung fo burch benfelbigen foll verübt wete ben. Und in diefem Paf betrugen fich biejenigen, die die ichlufführende Grunde (principia) nicht verstehen, durch welche der Effect ihrer Deerfrung bebenbiglich verftanden wird. Daber wenn in Hebung berfelben etwas manglet ober von ftatten geht , fann es durchs bloffe Gefuhl begriffen wers ben forvol vom lagen, als bem unwiffenden Go. phiffen. Und barum ift flar am Tage, baf nichts anderes nothig fenn wurde gu feiner Erfantnus ale bie Berathung ober Rlugbeit ber Vernunft : Go bore benn ber blinbe Cophift, ber fagt, baf ber Lapis nur eine Schwadheit leibe ber ubermachten Tugend Rrafft , wann er feine Mus. wurfung nicht recht ausrichtet, noch fich erzeiget, baf er mehrers wiffe von feiner Beschaffenheit, fein

fein Bermögen zu vermehren, als der bloffe Phobel, in besten Mund dieser Spruch öfferes kommt, and gemeiniglich lautet: Was vermindert ist, ist nicht vollkommen zo. Woraus erhellet daß er selbsten keine höhere Wissenschafft habevon der Bereitung (compolitione) des Steines, als, wenn man fagte: Er thue selbsten nicht was er klaget.

## 12.

Auf welche und wie viele Manieren der Stein geftärket, und geschwächt werden konne; und von der Gubstang der Tu-

Wir wollen fagen, auf wie viele Manieren die Tugendfrafft des Steines confortiret, und womit sie geschwächt werden kann; dieweil auf so viele Weisen eines der Gegentheilen gesagt wird, auf so viele wird auch das übrige gesagt; gleich: wie man klälich erkennen kann durch die Wissenschaft der Mittel, und End. Die Tugend des Steines wird überhaupt auf zwentlen Weise geschwächt. Die erste sit, wenn die Substanz des Quecksliebers, so die Araft eines Tragen den hat, von eden demselbigen durch die Schwächerung vermindert wird, nemlich der Borwurf der naturlichen Wärme. Weise die Gubstanz, darinnen die Tugend der Wärme ist, Quecksilder von dem Weisweisen geheissen wird, und wied gewonden Weisweisen geheissen wird, und wied gennet

nennet bas Wefen (Effentia) bes Rorpers ober Quecffilbers: weilen burch baffelbige ber Lapis bas Wefen (Effe) in der Wirfung (Acht) bat, und ohne ihme nicht. Go hat benn ber Stein amen Borwurfe, nemlich bes teibes und Beiftes . meil bas Subject bes Rorpers, ber Bormurf ber Datur genennet wird: und bas Subject bes Bei. ftes, wird ber fliefende Borwurf genennet. Wann berowegen die Befenhelt bes Rorpers ober Beis ftes vermindert wird, fo muß nothwendig bie Eugenb fdwach merten: benn alle verminbernbe (Dinge) bringen eine Schwachung barein. weilen man faat, baf fie jum Dugen eines mit. telmäßigen Renere, fo nicht naturlich ober gemeie nen Reuers, bisweilen famt ber Reuchte ober of. terer Musubung; und bieweilen mit einer nicht ungemaßigten Erodene gefdmadert werben (gefaat wird) bif jur gangen Gache Bermefung, bie bon ungemäßigter Erodne find ober trefficher Sife pon ben Ertremis und gleichfalls bie übrigen alle allgemeintich, bie bie leiber überfluffig einfeuern. Mus weldem jedem Unfchauer ben erhellen fan, baf fie im Begenfaß basjenige ftarfen, mas nicht nur bie Gubfrang bes Gulphure vermehret, fonbern auch ber Beifter; entweber burch fich felbften, wie bie Mahrung, welche ber Rorper annunt, bom Quecffilber burd elementarifthe Rraft bermanb. fet (translubstantiari ) werben fonne in einen neuen Rorper; ober jufallig, wie obgefagte mafige Hebungen. Cobn! bie maffigen Ge. brauche ber Dinge verftarten auf ihre Weife

bie Tugenbfraft an allen Belt Dingen, und ber mehren biefelbige, wie in unferm Stein, berbie Beheimniffe ber Darur einrichtet, wie wir mit eigenen Hugen gefehen haben, und burch gemiffe Berfuche (Experimenta) befunden haben. Diefes alles, was vorgefagt , verftebe von benen Dingen, bie fich bereiten ober nahern jum Reugen, ober bie naturliche Barme ju vermehren durch die Starferung, ober jur Temperirung bes Elieies burch die Ratur ber Firirung. Huf Die zwente Manier wird bie Tugendfraft gefchwacht, wenn fein Subject alterirt wirb, in benen Qualitaten, ba fie von ber naturlichen Befchaffenbeit in bie unnaturliche gehet. Darum biefe zwente Beife gefchicht über ben Rorpern, ble gefallen find vom mahren Temperament. Go wird er auch ber erfte gefunden in denen naturlich Temperirten, wie im Golb; ober in benen funftlich Temperirten, als im vollfommenen Elirir. Die Tugendfraft bes Rorpers alfo wird auf bie zwente Manier gefchma. chet, wenn ber Beift ober Rorper berabiteigen von ihrer naturlichen Beschaffenheit : wordurch erhel. let , bag biefe zwente Manier fan vielfach fenn. Diemeilen auf fo viele Beife ber leib ober Beift naturlich alterirt (verandert) wird, auf fo viele Beife mirb bie Tugend bee Steines geschwachet: beffen Urfach ift, weilen bie Tugend feine Rraft hat, es fene bann bag fie burch bie Gubftang bie. fer zwenten binlanglich und naturlich angeordnet fene. Und barum wird es im Begenfaß Die Eu. gend ichwachen, mas unnaturlich anschicket, und mas

vas immer jur naturlichen Unschickung führet, wird Diefelbe ftartern. Es ist aber befant, bagi er Rorper, Sulphur oder Medicin unnaturlicher Beife bifponirt werben fonne burch uble Comolexion, Zusammensehung und Auflosung der Stetigfeit. Und barum am roben Mercurio wird de Tugenbfraft geftarfet werden burch bas Warnende, Dauende, Mustochende; bie rauhe Materien und bie reinerudirten durch bie Ralte. Def. wegen bie Metall : Erbe, ober Quedfilber, ober Schwefel, bie eine fetmache Danung bat, burch Mangel ber narurlichen Warme gefchwacht mirb; und ihn confortiren mehr bie feuchten Gachen; die fich ihrer Matur nahern. Much febwachen bie bit. tere und pontifche, weilen fie grob und irrbifche trocken und wiber bie Datur febr warm find in ber Erben, in beren Behaltnif bie Matur. 2Bar. me ober Beift geschwachet wirb, wegen ber nicht. naturlichen Sige. Das Waffer bom Mercur ftarfet fie und behalte. Die übrigen marmen (Saden) aber machen im erften Grab ber Refie im zwenten Brabe genommen, fdmadet fie annoch, wenn fie nicht zuvor burch bie zwente Berwandlung (reductionem) ber Bereitung ober Erhöhung mit bem gemelbten Mercurial . Baffer geftarferet wird. Wenn aber burch eine naturli. che leichtigkeit, fo ift die Schmachheit ber Eugenbfraft entftanben an ber Erbe ober dem Stein: Mache bich fertig ben Sehler ju erfen-nen, und benfelben ju verbeffern mit Rauch ma-6 2

chen (Alperativis) und abschwenfenben (Dingen) verftehe mit bem Baffer bes Mercurs. aber gefchwachet wird wegen ausgebehnten (farfen) Rauchungen, Schicket fich jur Bitterfeit, und im Confortiren wird es fus famt ben legten Starferun. gen, als mit bem Dehl einer lampen ober Feuer. Die Gelfter aber tonnen auf fo viel Weise ber-anbert (alternari) merben, so viel es find Be-Schaffenheiten, die ju ihrem Temperament ober ih. rer Bollfommenheit erforberlich find. Qualitaten find einige fühlbar, wie find alle Com. plerional . Befchaffenheiten ; etwelche find ficht. barliche Qualitaten ale bie Schleiminteit oder Lauterteit. Einige find bon ber Complerion des Fleifdjes, als die Grobe und Subtile; einige find vom Beruch, als die mobilriechenbe, ffinfende, und ungefchmackter nicht riechende (Urt). Die metallifchen Beifter aber richren fich na. turlicher Weife nach vorgefagten Beruchen, ob. fchon ihre gefdmactte lieblichfeit famt ber Gub. tilitat heftig ftarfet. Es fonnen jeboch bie Beifter aus bem Temperament fchreiten ber Quali. taten in jedem Rorper, und fo viel von Geiten ber Beifter bie Tugend bes Rorpers gefchmacheret wird, fo fan im Begentheil ihme bas Temperament erfeget werben, und bie Tugendfraft wird fich ftarfen. Huf gleiche Beife fchmachern alle bieje. nige (Dinge) welche verbunflen, burch Gingro. bung ber elementirten Dinge. Wir befehlen bir alfo, mohl zu rectificiren bie Elemente, ehe bann fie fich busammenfugen, alfo, baß folche in ihrer Be.

Beenbigung eine braune Garbe befemmen, aber vielmehr berjenigen, bie bas Ende bes beterminir. ten Rorpers nach ber naturlicen Farbe ift, fo einen eigenen Glang bat, als einverleibet ber Rars be, wenn es in einem Rorper verdicfert wird. Die Urfache aber, warum er burchfichtia glanget und fchimmert, ift, weilen feine Dichtigfeit entftans ben ift in ber Gubtilifirung , bie bas liecht behal. tet , weilen es gefchicft ift jur Bereitung angu. nehmen, gleichwie bie Bermogenheit bie eigene Sandlung empfangt. Daber folder Schimmer und Glang allezeit beftehet aus fubtil ausgemachten Baffern und verbickerten in ben Detallen. je mehr bas Quecffilber fo mafferig, in ben Metal. len fubtiler ift, reiner und bichter, befto mehr wird es glangender, leuchtenber und heller fenn : gleichwie die Matur eines jeben im Golb, bas er erzeuget hat, ju erweifen nicht aufhoret. Woraus erhellet , Dagienige (Ding) bie erleuchten, frarfern und fubrilifiren, bie nicht naturliche Sige, bie Gro. bigfeit felbften verbeffern. Gleichfalle auch von Seiten ber Beifter fdmachen fie, alles mas alfo Diefelbigen anfrecet, baf fie megnelmen bie Rei. nigfeit und lieblichfeit bes Culphute und feines quten Geruche: weilen burch biejenige Reinigfeit, Darein ber liebliche Geruch tee Greines naturlich gegoffen wirb, bas Odmacheffe bes Rorpere ift. Und alfo ftarfert die Engendfraft alles, mas ihnen bie Puritat wieder berftellet, nicht allein burchs Mbmafchen , fondern auch burche Difchen ber Dunften und Germenten des mercurialifchen 2006. E 2 fers

fere und luftes ber nicht firirten (Dinge) und ber Deinigfeit ber Wefenheit eines jeben Meifters, fo eine gleichformige Reinigfeit hat mit berjenigen, als bas Golb und Gilber, welche erleuchten bie Beifter, burch eigenen Glang, ober purificiren (biefelben) mit eigener Reinigfeit, wie ba ift bas Baffer bes Mercurii. Mus vorgefchriebenen er. bellet , baß , welcher bie Bermefung ober Ochmaderung ber Tugend nicht verftehet, gleichfalle bes. felben Bermehreng . welche burch bie Starferung geschicht, nothwendig gar nicht berfteben wirb, nicht allein an bem Lapide, fonbern auch an ben menfchlichen Rorpern. D Arit! wenn bu ein Bedachtnis jum erinnern haft, und einen Berfand jum verfteben, einen Billen jum lieben, Obren jum boren, Mugen jum feben, einen Mund jum reben, ober lefen, fo menbe beine Ginnen an, baf bu bich erinnerft, verfteheft, liebeft, boreft, febeft, burchleieft, und behalteft. Dieweilen, ba Diete Ruoft ift von ber graduirten Wahrheit, und erforichet werben muß aus benen Beimlichkeiten ber Matur, ohne welche bie Inftrumental . Ein. richtung nicht erganget werben fan ber gangen Urg. nen Runft grundlich, die jene Runft unter ihren gewissen Grunden vollständig begreift. Der ift ein Geliebter vom Deren, bem biefes Gefchente ber Runft gefchenfe wird aus Gnaben, ber ben Berftand felbiten weiß ju fuhren bem Biffenben, ju der taglichen nothwendigen Urgnen-Runft, und weilen die Principia biefer Runft allgemein find, und verwandlet werben konnen burch Aehnlichkeit und

und Abbilbung in medicinische Brund . lehren, in Unfehung ber menfchlichen Rorpern, Die teiden, benen die Medicin angewendet werden foll. Aber dies betrachten und verfteben wenige, ba fie Die obgemelbten Principia der Runft nicht wiffen, fo begehren fie ben aus Grund einer gaben Begierde und Bewinns, ohne bie gefagten Grund. Lebren, gur Meifterfchaft biefer Runft einzubrin. gen: und wegen Berringlichkeit ihres Procefies, glauben fie, bag bie Wiffenschaft betruglich fene, und nennen fie verachtlich. Go verftebe biefe Theorie, und fange nach berferben an ju arbeiten: bann mit berfelben wirft bu bie Fehler corrigiren, wenn bu am Werfe bift, bie bu ohne felbige nicht verbeffern fanft, wenn bu an ber Ir. beit bift. Es fene nicht weit von bir bas Teftas ment, weilen es die Winfel biefer Theorie erofnet und offenbaret, famt ihren gewiffen bezeigten Opes rirungen.

13.

Bon der Abtheilung diefes Meisterstucks.

Diefes Meifterftuck wird in 4. Theile abgetheilt, nachbeme 4. practicirliche Principia find. Der erfte Theil zeige , wie bas Dick Grobe gu erdunnern, burch bie Schmelgung, Die Hufid. fung ber Clementen, und bie Absonberung bes Steines in bie 4. Clementer. Der zwente Theil zeiget die Manier bas Gewichtige zu erleichtern burche biffilliren, calciniren, verbicfern, egras ben,

€ 4

ben , gerinnen , Muffofungen und beleben , welthes find ber Elementen Buruftungen. Der brite te Theil zeiget bie Beife lebenbig ju machen bom Beifte, und bie Ernehrung bes Steines, burchs eintauchen (inbibitiones) Abfochungen, braten, Begrabnus und fublimiren des Steines. Der vierte Theil zeiget bie Manier Das Birtre gu versufen, und das Robe zu zeitigen (reifmachen) burche Aufbringen (reductiones) schwangern, Begrabnus, baben, animiren, friren, und Ginwichfangen. Wenn bu befregen bas Dicf Brobe (grofsl.) hager macheft burch bie Auflofung, und bas Schwere leicht madelt burch bie Mingerung ober Erdunnerung, bas Bittere burch bie Beiti. tigung aber verfüseft, durch (das Aufbringen (reductionem) das Raube glatt macheft). Nach Diefem und ben fluchtigen (Dingen) Ffrirung, wirft bu bas Meisterwerf complet haben.

## 14.

# Erzehlung durch Schluß Führung der Drincipien.

Weilen nun bekaut ift, wie oben gemelbt worden, daß die Kunft anzufangen von ihren gewissen und befchrenkten Brund behern, o muß man berowegen bahin recurriren, als Werkzeugen der practischen Bollfommenheit. Weilen aber die practischen Principia des zwenten Geschlechts und Regiments nicht können ausgemacht werden gleichwie auch nicht das Mittel ohne eine Ende

Ende, mit denen es musi erganzet werden, so erzehlet dent der Weltweise, wenn er mit nuglischer (geheimer) und offener Sprache darnach reder, das eines von dem andern auf keine Weise mereschieden seine von der künstlichen Practic und dem Process, die sied in kuzem folglich sormiren werden. Und erstlich von dem practischen Principio der ersten Regiment, welches ist die Ausbiung, soll gesagt werden, mit seinen ersten 4. materialischen Grundfägen (principis) und von dessen beweistlichem Principio, welches ist die Schwarze, donne welches man das Kunst. Stuef nicht glücklichen der mag.

### 15.

Bon dem ersten practischen Principio, und wie durch die erste Sublimirung der Mercurius gereiniget wird mit gemeinem Salze, so praparire, und Virriol: und in dies Wassergiesse den Mercurium.

Die Abreinigung des Mercurii durch die erste Sublimirung ist: daß du nimst einen Theil vom D. und den hasben Theil C. und disiilliere das Wasser auf diejenige Weise, wie es die Natur ersordert, wie wir erstäret haben in unserem Testament, im Capitel, welches aufange: Du in Kraft von A. &c. und giesse in solches Wasser der den Testaments Mercuri. Hernach scherbas Wasser davon durch die Sublimirung. Hernach

nach sublimireisn, bis daß er sehr weis ist, wie Ernstall. Mir hoffen aber in unserem herrn Bern Best üblimiret werden benito bast er noch mehr soll sublimiret werdenident, hohe Staffel der Bereitungen (proparationum) mit Zuthun einer Sache, die ihn tingiert, so wird sein Beist erhöhet werden in der Zerrs lich teit.

### 16.

23on dem Umgange (conversatione) der Elementen, und von der ersten Zusammenfüs gung des Geistes mit dem Leibe.

Mit brenen Ungen nun eines folchen Mercurius thue fo viel bes reinften Golbes in feinem gerschmolgnen Baffer, und gieffe baruber 2. Df. oder 3. welches beffer ift, bes borgedachten Mer-curi . Baffers, barinnen ber Mercurius felbften geschieden und gebeffert (reclificirt) worden ift, und alfobalb bedecke ben Dund ber Flafche mit ihrem glafern Dectel, ohne andere Berftopffung bis feine Bewegung aufhoren wirb. Sernach bermache bie Fuge mit gemeinem warm gemachten Bache, und ftelle es 3. Tag und Macht in ein laues Baad. Bernach icheibe bas Waffer burchs biftilliren in gefagtem Balneo, mit gleichlich fort. gefestem Feuer bon Gagfpahn. Wenn es aber aufgehort hat ju biftilliren, fo wirft bu im Boden feben das fcmarge Schmels, (Gran) wie gefloffen fcwarz Dech, ober fcwarzlichtes Debl. Wenn aber ber Corper

per fo mit dem Mercuri gefüget worden, ift weis wie der Mond (Lunare ad Alb.) fo wird es noch nicht fawars fevn, bis Die gange Brde Solis mit der Brde Lune verbunden ift. Ja es ift in beffen Drincipio viel weis Galy mit feiner Bahigfeit, Die ift nach Urt fchwarzlichten Debles : beffen Gludtigfeit burchs Baffer nicht fan geschieden werben, aus Ur. fachen bie in unferem Teftament ausgebruckt find, im Capitel, von ber Begeifterung der Ele. menten, und anderftwo von eben berfelben Erbunnerung. Go fondere benn ab jene Feuchte burch ein truckenes Feuer, und ftelle bas Wefchirr über Die Afche, und faffe biefelbe Feudrigkeit jum Theil auf, welche ift luft, weil ber Beift von mehrerer Warme ift als bas Waffer. Giebe Cohn! mas bu thuff in biefem Ralle, und bure bich, bag bie Materie nicht roth werde vor allgu. großer Darme im Ilnfange, und Die Tineturen berbrannt merben, (anbrennen) weil biefelben Tineturen niemable jum Dugen bes Runftlers fonnen geschieben merben, ohne burche Baffer und Feuer allgemach, alfo baf jebergeit bas Feuer ber Tinctur gefangen liege im Bauch bes Baffers, bamit es nicht mit ben Augen gefeben werbe. Wenn bu aber weiters ben Rorrer calciniren wirft ohne Feuchtigfeit, fo wird er fich errothen, und bes Gulphurs Eigenschaft wird anbrennen : wei. len er fein Behaltnis bat, bas felbigen in feinem Bauche traget, und bor ber Berbrennung behus tet. Go bewahre ibn bann vor bem Unbrennen, inbeme

indeme bu mit ihme auffegest etwas bon feiner Reuchte, ehe bann bie Rothe fomt, und mache baran ein Feuer von Gagmehl, giebe bie Genchte heraus, und trocine nach und nach bie Materie, wellen fie alfo leibet, und ber Rorper aufgerieben wird : und betrachte, welcher maffen bie Materie allezeit fich verandern wird von einer Farb auf-Die andere, in biefer Faulung nemlich auf grun, welches eines von benen fremden Beichen ift, fo vom erften Principio aufs weife abhangen. Im rothen aber wird die Gehwarze ericheinen nach ber Cis tronenfarb : bieweilen , wenn ber Corver von fei. nen feuchten Gagen ausgeleeret wirb, alfo leibet, und bon einer Farb auf die andere bermandlet wird. Go behute ihn benn jebergeit vor bem Ber. brennen, bamit bie natürliche Warme nicht etwa barinn erftectt werbe, und bie Eigenschaft bes Mercurit anbrenne; nemlich , bag (fo viel Die Huf. lofung wird mogen erleiden) fo viel im braten ab. gefochet werbe , und nicht mehr : weil es fich alfobald rothen murbe; und wie viel ber Rorper im braten (affando) abgenommen an ber Feuchtig. feit, in fo viel wird er burche Gintauchen mußen aufgeloft werben; bann biefes thut bie Darur, fo bas verlohrne ju erfegen begehret, wie wir aus. brucklich in ber Theorie (lehre) unferes Tefta. mente bemertet haben, und jur Bolle nach ber Manier ber Practic, unten erweisen werben. Wenn bu berohalben feben wirft, baf ber Ror. per trocken, wenn aufe Weiffe, unter gruner Farbe, wenn jum Rothen, unter fcmarger Farbe,

so siehe das Feuer weg, und las erfuhlen. Wenn bies erfuhlet ist, so giesse das Wasser über die truckene Erde, und sesse es alfobath im Balneo aum distilliren, und sasse das Wasser durch ein Keuer, so wohl gleichlich bestetet worden, auf. Wenn dieses Wasser distilliret worden, so wiest du im Boden sehen, was der Körper litte durch die Calcinierung in seiner Erdunnerung, und das Wasser in die kuft aufgezogen worden. Scheibe dieses wiederum ab auf gleiche Manier (in der Ussehm) mit Auslerren und Erdinnern den keib vom Geiste, sant der Calciniung, die schon gesagt, auf philosophische Weise; und thue allezeit eine kuft mit der andern benseich in einer gläsert Flasser, die wohl versieglet.

# 4 17.

# Bon der Lehre der Wiederholung.

Mein Sohn! alle diese Verdoppelungen must du einander nach 3. oder 4. mahl wiederholen, wenn du wilt, damit das Wasser durch solche Opericungen geläuter (elementetur) werde, und von der eigenen Substanz des Körpers (etwas) in dasselse ausgegoßen werde, und der Körper aufs kleineste vergehe, und im Wasser seine Eigenschieft vermehret werde, dass es bernach in deselbigen Natur durch die Anziehung verwandles werde. So wiederhole derohalben die vorgesage een naturlichen Zerreibungen, Eintauchen und Abstand

fiedungen, fo wirft bu auf ber geheimen linie ber Auflofung fenn.

## 18.

Bon der zwenten Einigung und Elementiren, und erstlich von Unterscheibung der Buchstaben im UBE.

Qu biefer Unterscheidung ber Buchftaben wollen D wir rechnen, bas V. bedeutet die geheime Ofen. Barme, und alle feine Eigenschaften : welche find Die Erdinnerung, Die Belebung, Die Gingeiftung, ble einfache lebenbigmachung , bie Begrabnuß, Die Rugung leibes und Beiftes ohne Theilung. Und burche X. wollen wir verfteben bas trocine Ufchen . Feuer, fo mohl von Gagfpahnen als von Roblen , und feine übrige Gigenschaften: welche find die Eribbung, calciniren, erdunnern, Be-haltung des Geiftes, und die Scheidung. Durchs Y. wollen wir bezeichnen bie (Baad.) Marine Balnei, und alle ihre Gigenschaften : welche find bas Elementiren, Erdumern, lebenbigmachung, Abichwenfung, Distilliren, Belebung, und Sonderung des Beiftes. Durche Z. mollen wir feine andere Arbeit verfteben, ale bie Sonberung bes liqueurs, und bes gangen gefchinol. genen Rorpers Maffa. Die Bedeutungen biefer Buchftaben muft bu famt allen ihren Gigenfchaf: ten auswendig fonnen: weilen bu fonften nicht mobl nach bem lauf ber Matur arbeiten und pvaceiciren fanft, noch bie Eigenschaften felbiger Ur. beit

beit wohl einzurichten weist, bann burch bie Macht jener Buchstaben, die du kenst, und beren Bedeutung die sie haben. So muß benn ein Kümtler wohl erkennen bieses Bermögen, nach Erseischung der Natur: das wann er dieselbige zwer verstehet, beren Kraften zu ihrer Bollsommenheit ben jeder seiner Arbeit kluglich anzuordnen wisse.

### 19.

Von der Erdunnerung und derfelben Subilifiren.

Die Erbunnerung dieses Wassers geschicht durch zwenfaches distilliren im Balneo, durch sich selbsten und ohne einen Körper. So distillire es dann 2 mahl mit gar langsamen Feuer, so wohl fortgesest ie Sefen aber, so du ben jeder Distillirung machen wirft, samte und seze sie samt der Erden, so oben calcinitt worden.

#### 20.

Bon der Erdiderung des Geiftes, und Erdunnerung bes Rorpers.

Mein du das Werk, so du angefangen, forte seinen wille, und die obgesagten Arbeiten nun erfüllet haft; so ninm den Körper in seldiger legten Ubstedung, so oben gestom, die wir eine philosophische Bratung heisten, und gieste darein den 4cen Theil des ersten dunn gemachten Wassers, wie vorgeredt, und beschliesse es mit einem Gest

ckel (Hanbe) und Wachs, und feste es zum Disgerien in V. 3. Tage lang. Hernach sondere behutigm ab, was geschmolzen it, im Wasserburch L. sin einer andern wohl saubern Rasche, nemlich in derzinigen, in deren es dinne worden ist, und vermache sie gleichfols mit ihrer eigenen Saube, und verstopfe mit Wachs, und behalte es in der Digestion von V.

2[

Bon der Ansieerung des Korpers durchs Ausziehen ber Geifter.

Sernach nimm ben Korper, so oben juruck geblieben, und scheibe ihn erstlich burche Y.
welches ift Wasser, kalter in ber Naur, bamit
nicht bie luftige warme Natur vermenget werbe,
bie burch eine stattere Austreibung ausgezogen
wird.

22

Bon der Distillirung und Belebung der tuft, und Ertobung bes Korpers.

Mem aber besselben Distilliren aufgehöret, so seize es zum X. wie auch das, so du darvon in der Natur der luft distilliret, diesel hebe auf, imb thue es mit anderm luft (Gesse) besselt und hute dich, damit das Keuer den Körper nicht erhisige, nach denen beweistischen Grundlägeners innernd, wornach die Practic eingerichtet wird.

Dieweilen alle Farben find loblich, ausgenommen bie Roche, bie du benn Sube bift, nach der Cindicherung: hute bich also, daß der Körper nicht roth werde, vor andern Farben durch ein fremde bee Feuer.

23.

Bon der Begrabnus, Lebendigmadjung und Schmeljung bes Rorpers, fo errobet worden.

Die Schmelzung des Körpers ist : besteren ble fiein gemachten und wärmern Thesse durch bie Calcinirung in Eines, durch Benhülse der Unsteuchtung. Darüber nimm den Rest vom Wassesen der , 6 zu erst verdunnert worden , und giesse der von über die Erde den britten Theil, asso, daß diesser der britte Theil schwimme oder obsichwebe einen guten Kinger über dem Körper. Dernacher soll der Mund der Jiasse mit ihrer Haube und Wachberthoper werden, und dren Tage lang in der Alupdamung gelassen werden des geseimen Ofens.

24.

Mon Absonderung des lebendig gemache ten Rorpers, und bem nicht lebendig ge- machten.

Sernach was geschmolzen ist vom Körper im Maffer, sondere man behutsam ab durchs. Z. in einem ehrenen Geschirr, worinnen du einen andern Liqueur abgeschieden haft: und hate bich, daß nicht das Waster ober Liqueur betrübt werde durch

burch bie Orusen (Hefen) wenn bu bas Geschiet hellbist. Wenn du es geschieden und vermachet, so sess est mit seiner gangen Materie gliobald in Digestion V. und behalte es borten, bis die Zeit feiner Scheidung gefommen.

25.

Bon Distillirung des Baffers, so im

Stelchwie schon oben gesagt worden im nachsten Eapitul, also kan man auch in diesem sagen, und unterstehe dich nicht mehr ober minder zu haben.

26.

Bon der Diftillirung der Luft und Erstöbung ber Erden burch bas Calciniren.

Sur eben biefe Manier follt bu verfahren bie feuchte auft zu sondern burch die Uschen, und dem trocknen Korper zu mortificiren, wie oben gestagt worden ist im 21sten Capitul. Wenn aber seine Distillirung aufgehöret hat 2c.

27.

Von der Begrabnus und Lebendigmachen bes Korpers burch V.

Nimm einen Körper, der zermalmet oder gebraten ift, und gieffe datein den balben Cheil des Waffers, so von anderen EinEingrabungen übergeblieben, alfo baß es wohl einen Finger baruber ausgehe. Darauf berfahre wie wir gefagt haben im 22ften Capitel's Die Schmelzung zc. und andern, bie burche Y: (ober Balneum) formlich erfullet werben, durch folde Gintauchungen (imbibitionibut) wers den die Rorper erweichet nach ihrer Bere malmung. Go germalme benn ben Rore per durche blofe geuer, denjenigen nemlich ber gerichmolgen guruck geblieben, bernach erweiche ibn, und fubrilifire feine Theile, daß Leib und Beift mit einander copuliere werden: dieweilen was fich ime bibirt, burche Waffer erweichet wirdt und je mehr du es gerreibeft, befto mehr wirft du es erweichen, und je mehr du es ermeicheft, befte mebr fubtilifireft du die groben Theile, bis daß fie von einander geschieden werden. Weilen ber Beift Dennzumabl gemaftet wird, mit bem leibe, und bas was eingepfropfetwird, lofet fich gange lich auf und zerschmelze. Und die Einpfropfung ober Schmelgung gefchicht mie ber tleinften und fubrilen Bermalmung, Binwichjung, und Braten Des Rorvers famt ben Beiftern. Beilen bie Matur burch Die Bermalmungen und Bratungen , Die gebundes nen Theile gertheilet famt ber Bahigfeit bes Bafe fere, bie in ben Rorpern ift, und von felbigen aufgelofet wirdaufe fleinefte. Dabero die aufg geloften Korper in die Matur eines Geis 20 2

ften find nebracht worden, wiewohlen fie mebr fir (ftet) find. Diefer Griff aber, ift theilbaftig zwerer Ercremitaten (Enten) in der Matur, als die in fich telbften Ep erema find. Er behaltet nemlich bie Beififig. und Corperlichfeit, Die Firirung und Sludgig. feit, und tarum wenu feine Theile auf Ginige Dia. nier verbicteret merben, fo lafit es fich burche Reuer nicht meftere berberben, noch burch Eintritt eis ner mithenden Flamme in felbiges fakt es fich meitere in Rouch aufheben, weilen es feine Erbun. nerung nicht erbulbet, megen ber Didtigfeit und Mangel bes Branbes, ber burch bie Schmeflich, feit, Die es nicht hat, verrichtet wird; und bas rum, wenn er firiert wird, fo ift bie Tinctur meiß . roth, und tingiert furtreflich: auch ichel. bet er fich nicht bon feinem vermifchien, gleichwie auch nicht bas Waffer mit Waffer vermijdet, wei-Ien bie eine Marur fich ber anbern erfreuet, wenn ber Brautigam mit ber Braut copuliert wirb. Ueberdies ba es felber in ber Matur gang arifch (luftig) ift, bleibt es entweder gang im Feuer gu-ruck, oder gehet gang mit feiner Cubftang im Rauch auf , ba es boch unberbrennlich und luftig ift, welches ein Beichen ber Bollfommenheit ift. Wenn du es in ber fulphurifden Erbe vermifdet haft gewarmter, fo wird es ob fich fteigen und fublimirt werben. Und wenn bu biefes Muftrei. ben wiederholeft mit philosophischer Bestetung (continuatione) über feiner Erbe, fo wird es fich alljuviel reinigen, abgefochet und eingrobet wer-

ben, und faffeleweis in einen meis . rothen Gul. phur gerinnen. Go fcheibe benn bie Rorper, fo wirft bu finden mas bu gefuchet haft. Dieweilen ba im gangen bie Theile nicht aufgelofet merben, fo fan mans auf feine Weife fubtil machen, wenn bu felbige (Theile) nicht ermeicheft. Darum menn bu an ber Berdoppelung ber Muffdfung arbeiteft, fo foubereft bie reinern Theile von ben unreinen: weilen berfenige Theil allgeit ber Unreinigfeit un. terworfen ift, ber mit feinem gangen nicht überein Scheibe alfo, mas jufchwer ift an ber Ma. tur, bag bu fie megmerffeft, und bas Werf mit leichtern (Theilen) ausführeft, auf eben biejenige Weife. Die wir oben im agften Cap. gefagt haben: Seinach to. und in benen gleichen Capiteln muft bu mit ihnen alfo berfahren nicht zweiflen. Weilen es allezeit bas gleiche ift in bem Proceffe, fo muft bu benn bie Ordnung betrachten, wie wir befohlen im 24ffen Cap. Bleichwie tc. und andern Ca. pitein gleich , bie erfullet werben burche Y. Und gleichwie bie Operfrung geschiehet in ben borge. fcbriebenen Capitlen burche X. alfo muß man auch thun in gegenwärtigem, nicht mehr und nicht min. ber, indeme bu beine Practic einrichteft mit benen fchluffuhrenden Grundlehren, nur bag bu bich huteit, baf ber Rorper nicht errothe. Und eben Die Praetic die formirt worben in benen Capiteln burche V. eben tiefelbe bier beobachten, und gieffe barein bas übriggebliebene vom gangen Baffer, bas gurudgeblieben ift von benen übrigen Begrab. ben, und vorftopfe allezeit bas Wefchirr mit Wachs unb D 2

und einer glafernen Saube, und fese es guleft in ber Digestion vom V. und hiemit wirft bu haben ben ersten Proces (rotam) geenbetvon der Ber-fehrung der Elementen gegen einander haben, Und biese Arbeiten sind die Terrreibungen, Bratungen, Trantungen, Abtochungen, Eingrabungen, Lebenbigmachungen, Auf. lofungen , Berinnungen , ( congelationes ) Sublimitungen, Sonderungen, Siriruns geu, Derwandlungen, (reductiones) Erzeus gungen, und Verwefungen, welchebie Welte weisen nicht mit offener vollstandiger Spra che, fondern unter einer Derbeckung ausges bructe baben, und bie Werfftatt ber Datur, in zwen naturliche und enbliche Arbeiten, als aller Grengen eingeschloffen haben, welche find die Derbickerung und Erdunnerung. Und der Umtreis Diefes Runft . Rades ift in eines Summa: je eblerer Burfamfeit ober Tugende fraft bie Materie gewesen, und beren Substang ebler und subriler, besto habiler wird fie fenn bie Form anzunehmen; und im Gegentheil, je bichs ter und irrbifcher bie Materie ift gewesen, und weiter von der erhabenen Matur , befto fichwacher wird fie Zweifels ohn fenn ju Aufnehmung ber Formen. Dabero ber Brund bes Unterschiebes, ber Bertrennung und Entfrembung in ben gemeis nen Mineral . Sachen , allezeit fenn wird bie Das terie : ba fie fetbiten bie Urfache ift ber Dinge Eigenheit. Und alfo erhellet, baf bie Abtheilung bes Gefchlechts gefchicht burch Gingelheiten , und mach)

nach ber Materie, und nicht nach der Gestalt, obwohl sie ihre eigentlich allegeit erscheiner nach ihrem Beschiechte, vermittelst Wurfung der Natiur, und das darum, weisen die zufällige Gestalt allegeit mangest einer wesentlichen Form, das sie asso selbsten die Ursache ist der zufälligen Gestalt. Derohalben nach Erheischung der Form, die in die Materie soll gedrucket werden, muß man dieselbe zuerst einrichten und vorbereisen, durchs substilissen und Abreinigung, ehe dann es eine Urznen giede oder Feuer.

28.

Von der Avisirung funstlich durch die

man aber etwas vom trocknen und groben Körder zum gebeidig machen, in der humpha, da das Wasser manglet, so ist das Kunstedia der Elementen nach nicht vollsommen: welches, wenn es nicht ausgemacht wird, so wird sich das Gebäude oder Machtne dieses Principis gänglich zerstoren, wellen kein Trieb (agens) der sich zur Eleichheit nahen der leibstichen und naturlichen Gestalt die Materie volldringet, wenn er selbsge nicht ganz gleichartig macht, und das durch die Abbildung des ersten Kunstendart, wie wir zur Bölle in unserem Teestament erkläret hoben.

20.

Von der Manier den unvollkommenen Rotum auszumachen.

Dimm osh liebster Sohn! mir Erfantnis ber innerlichen Grund lehren, durch das Gebächniss, den Berstand und Willen den Zeichnissenen, begessterren und lebendig gemachten Ad per, welchen du in die Diges rierung gesteller bast von V, und hebe den Deckel weg, und seine es berbend über den Deckel weg, und verleime mit Wachs dessen Ingen, und sondere duvon das Wasser durcha Y. die auf seine Zeister.

váll, m lego é a a aluko 30. Caratho agla ana Cif

Bon Distilliren des Baffers, fo gurid's gebfieben faine bem Konperm

Rego ist gut den Korper ju leeren, welcher im Beag seiner Bollkommenheit verharret, von feinen Geistern, dass er eine großere Dunnigsert met de zu deme, das er eine großere Dunnigsert mich felbsten ertangen köune, wodurch er eine mehrere Keuchriafeit an sich ziehet; da die dunniern (Sachen) eine arößere Feuchtiafeit aniehmen, die auf die Tiefe des alterirten Korpers. Deswegen nimm ihn und tractire ihn nach der Operirung, auf die Weife, wie in den Capituln durch Y. formitet, gesagt worden.

31.

Bon der Diffillirung der Luft, und Erstödung bes Corpers.

On ber Digerirung biefes Werfes verhalte bich onberbar, mein Gohn! wie in obgemelbten Capiteln ift gefagt worben, fo burche X. formirt werben; und thue nicht mehr ober minber. Sute bich auch, bag bie Tineturen nicht verbrannt werden. Durch ein folche Bertnirschung und Bratung werben bie Theile gerftudet, bie burch bie Bahigfeit (viscolitatem) bes Baffers ges bunben waren, welches in benen Rorpern ift.

Von der Begrabnus und Lebendigmaschung bes Korpers burchs V.

Sen folder Orbnung aber werbe bie Practic bie. fes Capitule vollführet, gleichwie in benen übrigen Droceffere (capitulis) fo burche V. formirt werben, bie Bermanblung gefchiehet: und alfo find durch eine folde Vertebrung die todtem Rorpet gu einer lebendigen Beiftens Matur gebracht worden, und weilen fie vermischer find, wird niemablen eines ob. ne das andere geschieden. Gohn! wann bu noch: einigen Theil ben leibes gefehen haft , ber burch biefes practifche Principium nicht fraiemeis gerotirt worden ift, oder in ein Flief. Waffer (lymphain) verwaublet, oder unter dem Ges D 5 (dlecht

fcblecht der gleich arrigen Dinge nicht enthalten ift; fo nimm alfobalb benfelbigen Theil, und ohne Schreden, fege ihn getroft in einen Bleinen Brenn Den mit feinem Diftillier Belm, beffen Boben lutirt ift mit einem ftarfen unb bunnen keimen. Hernach fege ihn in fein Defelein; Bernach applicite ihme bas Feuer von 3. Rergen ober leuchtern, also bas bie Flamme eines jegs-lichen unmittelbar berufve ben Boden der Flasche ober Safene (Chemiz). Goldes Feuer fege fort, nabe ben bem Befaß, bis bu bon einer folchen Sige ben Rorper gefchmolgen fieheft, welches innerhalb 3. oder 4. Stunden wird vollbracht werben: und faffe ben Schweis auf, fo ber Behal. ter bon fich geben wird. Diewohlen er unempfind. lich ift: und biefen Schweiß nimm und ftelle ihn ben Seite jum Gebrauch. Alfogleich wenn bu tehen wirst, daß das Corpus geschmolzen ist, so ziehe das Gener weg, und lasse das Geschiert et. Calten; wenn es aber gespiren wird, daß der nich der suhlen auf umgeben; so wirdes ber Kallen, som das der gespiren wird, daß eine das Alleng der Warme bald gekinnen, (congelabiur) mach Art des Mercuri und Subphurs der Philosophen, oder eines geflofe fenen Schwefels, fo an Sarbe gleich als fcmarge Afchen , und dies ift dem Gule phur eigen, daß er von der Sine fchmele get, und im Kalten gestebet. Dies ift der Sulpbur, mein Sohn! und dies ift die Schlange, und der Drach, der feinen Schweif frife, ber brullende Low, und fcarfes

scharfes Schwerdt, so alles zerhauet, more tisteir und bricht, und sich selbsten lebendig macht. Aimmasschald daraus den sinstern Tebel, den es gebodren dat, und gieste darüber von dem Wasser, so von ihm geschieden worden, durche Y. also, daßes 4. Singer oder wenigstens zwey darüber ausgeber: dann wird es in einem Augenblick sich in das reineste Wasser verwandlen. Wenn aber biese Jursprogen bedachtet, so wird vollführet das Kunst. Also der Berwandlung der Elementen, gegen einander, welches eine von den A Figuren sit, damit die Figur erfüllet wird im Magisterlo des Erassanses, den wir übergeben haben in unsern Testaineint.

₹3•

Bon bem Effect bes britten Regiments.

Sohn! die Wartang und Abselem dieses Resigiments ist, daß die Kräfte des Quechsilders herrschen über die Kräfte des Subphurs, und die Kräfte des einen leiden von der Kräften des andern, und daß es dieselben in seine Vacur verwandle. Dieweisen, went wurklichen das Quechsiber läutern wollen, solches durch Kraft des Subphurs nordwendig mit Tungen gefrieret werden muß, damit die Kräfte des Sulphurs treten in die Substandes Duechsiber, ehe dann der Schwefel das Quechsiber verändern mag, und hierinnen ahmee

Die Runft ber Matur nach Das aber behalte aus. wendig im Rammerlein teines Berftontes, taf nothwendig ber Rirper, ber ber Bur befeggende ift, querft muß vermandler weiden, in bernacher der zu bekehren, auf daß bernacher der bekehrliche Geift, in die Gubft in jenes Sulpburs geftieret weide. Und berowegen erinnern wir une gefage ju baben in unferm Teffamente, baß fein Quecffilber bebenber vermanblet wird in bie Da. fur bes Sulphurs, ale basjenige, in meldem tie Befchaffenheiten bes Schwefels burch bie Ziufio. fung gnugfam find eingeführet worben Huch gefrieret tein Schwefel Das Quedffiber ges Schwinder als Derfenine, in Deffen Gube Rang der Matur Das Duedfiller felbiten borhanden ift, nach Mit ber Runft fcon bermanblet : meilen bennzumahl bie Darur ihre eigene Datur imitaffet', und freundfelidfellder fich mehr baran erfrenet , als an einer aufern. Ben aller Berwandlung ber Elementen gehet allegeit eine folthe teibenichafe ber Bermanblung ber Wefenheit bor, bamit bie Tugenbfraft bes vermanblenben Querffilbers im gangen einnehme bie Theile bes peranberten Gulphurs, alfo , baf er barein bor feiner Bermanblung vermifchet mirb aufe fleineite ju eigenem Schwefel , ber nicht brennet, roth ober weiß : und biefer wird bie eigentliche Materie bes Querffilbere haben. Und alfo fleiget ber Stein lieblich mit groffem Bige von ber Erbe in Simmel, und fleiget wiederum berab auf bie Erbe, meilen

mellen die Erde feine Ernafrerin ift, und trage ihn der Wind in seinem Bauche, das ist, der Enthyue wird gerragen im Queefsider. So muß man die keibenschäft erfennen, die der Bereinandlung des Queefsiders vorgehen muß, und bessen gerichtung (operationem) weisen derselben Operirung geschieher, so oft die Lugendkraft des Queefsiders durch die Natur und Kunst erhoben wird über die Lugend des Gulphurs, mit einer gewissen beschrenten Manier zu operiren.

#### 34

Bon der nachsletten Practic, welche ift von der Faulung der Clementen, die gegen einander verkehret, und in eines verwandlet find.

Das Ubsehen aber, mein Sohn! welches du in diesem Theile haben solls, ist, daß du den Scein, so aufgelößt, nimmst, und ihn in einen geheimen Dsen zu sezen nicht ausschiebest, daß er dorten 4. Tage lang stehe. Denn dieses geschicht darum, damit die Brände und Marterungen, die der Körper in obgesagten gelitten, von seinen flüsigen und lebhasten Wese senheiten weggenommen werden, durch die Besgeisterung (animatione und leichte Abbodung, und das, was ausgedoben wird, wies der ins Quecksiber gebe, weilen die suls phurischen Blementer (wenn selbige mit den Wassern des Quecksibers vermischer) nummehro auss

aufs tleinefte verwandlet und alteriret, auch gegen einander verborben werden. Solde folenne Verwefung unfers Quect. filbers, ist die Erzengung, welche niche zu haben ist, als nach der Saulung, die die Mutter aller. ist. Weilen durch diese Arz beit (operatione) der Körper natüllicher Weis fe im Quedfilber faulet, und deffen fulphurifche Qualitaten befeuchtet werben, und in Buft vermanblet werbent berobalben werden feine abgedauten Theile in Mercuri ges bracht, und in jenes falzwafferige (Wes fen) welches der gangen Matur eine Wure ge ift, und foll bavon von binten nature lich geschieden, und in Gufigfeit verwandlet werden. Mus der Bermischung der Gachen in dergleichen Faulung, entfpringet eine (gewiffe) Rraft, Die wir ben Vten Beift nettnett , mit feiner oten wurtfamen Tugend, welche ift bie Urfache ber Berfrupfung ber Clementen, und ber Ginfuhrung der verdorbenen Sache in felbigen. So wissen dem alle Meister dieser Kunst, daß die Be-schlechter vollkommen sich nicht können verwande len, auch fan ber Rünftler bie Bermanblung nicht machen, wenner nicht die Rorper guerft auf ibre allererfte Materie gu bringen weiß: welche, wenn fie der Meifter gu verwandlen weiß, so wird er dann ihre Einzeltheile leichtlich verandern tonnen burch eine philosophische Operirung in eine anbere Form , bie fie jubor nicht gehabt batten ; jeboch mere

werden ble Urten ber Einzeltheile nicht berwandlet, meilen fie ber Grund . Urfache nabe bermanbt find, und bie erfte Materie aller Rorper, und eine pure elementische unberwefliche Wefenheit. Dann alle etzeugte und verweßliche (Dinge) haben bie gleiche erfte Materie angebohren und ungerftorlich, berowegen bie Befchlechter benen jufalligen Empfindlichfeiten niemahlen unterworffen find, auch folglichen nicht ber Erzeugung ober Bermefung, wohl aber bie Gingeltheile, welche find bie erfte und eigenbliche Materie bem Befchlechte am nach. ften, und Erhaltere ber Urten, bie bon ber ur. ffanblichen Materie abhangen, ben benen Materien, bie ber Datur am nachften, bie benen fuhlbaren Sandlungen unterworfen find : uns find alfo bie Einzeltheile einer folchen Materle von Matur er. jeuglich und zerftorlich. Dabero febr viele von ben Miten behaupten, baf bie Primordiale (Urftanbe.) Materie feine Form (Gestalt) habe: und viele andere glaubten, felbige fene ein Ding, pur in feiner Macht, und nichts bestoweniger fene es ein Universal . thuendes (Ding) in ber Matur, welches einformlich feine Wefenheiten haufet, felbige gu berberben und erzeugen. Darum es feineswegs au verfteben ift, als nach einem myftifchen ober gleichformigen Berftanbe, nach ber allgemeinen Form, die ale eine Birbauchung mit ber sten Sache theilhaftig ift. Biewohlen aber bon bem' Univerfal, Trieb (agente) eine einfache Beitalt in ber That an benen Metallen naturlich eingeführet wird , und bas aus der mittlern Bermogenheit

bes Simplicis, not ber einfeden Form; fo Fan boch bie Musfuhrung jener Bielheit ober Ber. mehrung an benen metallifden Rorpern, gleichwie an ben Rorpern ber Thiere und Pflangen geidie. bet, nicht burch fich felbiten gefcheben, bis juver Die feften (folida) Rorper und gang gleichformi. gen , fo in eine fehr bunne Daterie angemadifen (germinantia) bon bem allgemeinen Eriebmerfe, auvor beutlich burch ben Proces ber Rumit vers manblet merben, meil banngumahl bervorfommen wird ein einfacher Rorper erzeuglich und vermefe lich burch ben Weg ber Matur. Wir fagen ein einfacher Rorper, jum Unter fchieb eines feften Rorpers, in beffen Form felbiger geftanben, che bann er bermefet : boch tau er auffeine Weife alfo gerftobet merben , bafer nicht unter etma eines materialifchen Geftalt gurudbleibe. U.b alfo wenn Die erfte Geftalt bes Rorpers aufgelogt , und burch Die Elementirung in ben Mercur um bermantlet worden , ba bie form gerftohrt, wird alfobald eine andere neue Bestalt eingeführt in den Guls phur, welche corrupte form gwar an dem Mercurio ift von einer ichwarglichten Sare be, ftintenden Beruch, und im Anrubren fubril und locter. Ben einer folden einfachen Materie aber find vier jufammengefetre Elemen. te, fo fich fcheiben und auflofen laffen im Wafe fer bes Mercurij nach ber gaulung. Go toche fie denn vollig an einem leichten Seuer, damit die Grund. Dinge nicht anbrennen, und ibre Wurtung verliebren, melches

welches fich gutragt, wenn fie anbrennen bor ber volligen Faulung : Beilen von ihrer Zusammen. fugung gegen einander gewiffe vermifchte (Sachen) erkeuget werben , nemlich ber Gulphur , und bie Mrgnen aller Urgnenen. Der Effect aber Diefer Raulung ift bie Berftorung ber eigenen und na. turlichen Reuchte , von ber unnaturlichen Barme. Wil bie unnaturliche Sige in ber Materie bes Metalle (an welcher felbige, fo fie angewande mirb, einen Aufenthalt machet, und in ihrem Triebe Ueberhand bat, nach berjenigen Daaffe, welche bie geometrische Mittel-maffe genennet wird) als lezeit eine Faulung macht an benen flußigen 2Bes fenheiten, und bas ohne Huflofung ber naturlis chen Feuchte besjenigen Metalles felbit, ja ba es felbiten in ber Substang ohne Bergehrung verharret: fo corrumpiert es mit feinen nicht. naturs lichen Qualitaten, und greift fie an, durch welche Befchaffenheiten fie berfelben Materie mibermar. tig wird für ben bobern Theil. Und also anderet bie unnaturliche Warme bie Complexion (bas Na. turell) bie mit ber Befenheit bes Metalles ubers einfommt, in ein wiberwartiges Maturell; mels ches fie jedennoch nicht thun fonnte, fo lange bes ftunbe bie Feuchtigfeit, fo mit ber Raturmarme ausstaffiret ift, und barum muß fie bie naturliche Sige verftohren juvor , unter beffeiben (Metalls) Erhaltung, Weilen aber ber Beift fein Trager ift, fo muß er nothwenbig feine Complerion verftohren. Derowegen fagen wir, baf es nothig fene, baf bie unnaturliche Sige bie Daturfeuchte

bes Quedfilbers breche, und ben Sulphur von bemfelbigen barein aufide. Und wenn bu fie angreiffen willit, so füge fie mit ber Feuchte und Trockne, bavon sie eine Bergestaltung annimm, bie bem Queckilber zuwiber ift, und ber Natur Feuchte bes Schwefels.

35.

Von der letten Practic des Isten Regioments, die da ist von Abtheilung der Grund Dingen bie mit einander verknupft sind, und erstlich vom Wasser.

So nehme bann im Namen Gottes ben Bufas fo oben gefaulet worden, und biftilliere burch ben Selm erftlich bas Baffer gang im Belneo Mariæ (Baffer) und fahre fort mit einem langfamen Feuer mit gleicher Unscheurung, bis burch feis ne Rraft, Die fubtilere Theile bes Steines, auf bie Matur einer einfaltigen Wafferheit, nur ohne Sige fich naberende , biftilliret worben finb, fo bag nichte weitere burch biefe Sige moge biftil. liert werben. Die Urfache aber, warum wir bie Grund. Dinge voneinander fondern, bag eine jebe volle (Sache) burch fich felbften nach Erhau. fcung feiner Datur gubereitet merbe, und ber Lapis mehrere fubril gemacht werbe, bag er aus Grund feiner Subtilitat hernach befto fefter gufammen gefügt werbe. Sernach aber theile fie nach bem erften Proceffe; und barauf rectificire fie burch ben aten Droceff. 26.

**36.** 

## Bon Sonderung der Luft und Ertödung ber Erben.

Mein Sohn! lasse die einfältige tust mit seinem einfachen Feuer ausgehen Stilliten) durch die Aschen Feuer ausgehen Stilliten) durch die Aschen, weiten sie eine größtere Feurung überstehen, so wird den der ganzen Practic erhellen, daß sie die einfache Feurung überstehen; und das darum, weiten besteut ist die hisen und größderen irrbische Theile durch die einfältige Feurung über sich erhöhet werden. Nimm also den Distilliter Zeug mit der ganzen Macerie, und distilliere die tust (Beist) zum Theil, mit steiem Feuer von Sägsähn wohl angemacht, die du sie singlich wird, und das in den Ingeweiden der Lust verborgene Feuer. Dassenige aber, mas am Bos den verbrannter überbleibet, ist das Feuer, so den verbrannter überbleibet, ist das Feuer, so den verbrannter überbleibet, ist das Feuer, so dondert werden.

37.

Bon der Begrabnuß und Lebendigma, chung bes Körpers.

Menn aber bie luft ift von dem Rorper abge, fonbert worden, burche Distillieren mit Afchen, und ber Rorper burch die Calciniung eriodet ift, auch bas Geschier vernunftiglich er- Euflet

tublet worben, so gieffe alfobalb barüber von feinem erften Waffer so viel, bag es 4. Finger baruber aufgehet, sammt allen Substangen ber tufe fo bu guvor aufgefaffet, und allfobalb beschliesse bas Geschirr mit seinem Deckel, und lasse es in fiebrischer hife, fo burch bas F. bebeutet wirb, 6. Stunden lang jeffen.

38.

Bon der Absonderung des mafferigen Rorpers vom todnen durch Z.

Sernach aber sonbere bas Wasser behutsam mit aufgelößtem (fachtem) Feuernach bem Buchstaben Z. In einer andern Stafiche läutere es mit höchster Sorgfalt, daß du nicht etwas von seinen Sesen (Drusen) in Ansehen ber Gutthat Z. bavon absonderest.

39.

Bon Absonderung des zten Baffers, ber tuft und bes Feuers, in ber Substanz.

Nimm also die flusige Materie, so durch Z. ab. gesondert worden, und gleichwie durchs Die stillieren im Marien. Baad das erste Masser abges sondert haft, also fasse auch durch ein geringes Fruer zum Theil dieses die Wasser aus; dieweilen mit diesem zen Wasser das Feuer wird rectificitr (derbesser) werden, und es das Feuer selbsten durch seine Anziehung in lust verwandlet. Wenn aber

aber dieses ate mässerliche durche Wasser gänzlich ist distilliert worden, so wird man am Boden die Luft und das Feuer, nach Are eines dihasten Wesens, so sehr klaberig, seben konnen, welches beysetts behatte: Weilen ein solches Feuer ist von der Erden geschieden, nach der ersten Ausblung, welche Scheidung wir billig eine Schineljung nennen. Beilen 2. ber Grund, Dins gen find fteinern, nemlich bas Feuer und bie Erbe , bie in ber Eruckenheit übereinfommen, melche in folder Ordnung muffen abgesondert wetbifchen luftigen berunenget werben in ihren Bere befferungen, Und barum, weilen bie warmern Theile bes Steines, fo fich ber Natur bes geners naheren, burche Baffer naturlicher Weife eber naheren, durchs avager naturinger avene epter mögen aufgelöst werben, daß sie sich hernach in die tust verkehren, so dienet dasselbige zuvor durch. Z. als ein steinen harter Körper zu scheiden, und also wird die Erde mit der Erden siere Keuchtigseit von sich geden, und das Feuer mit dem Feuer, und ein jedes wird durch sich selbsten seine Bastiseit ausweisen in seinen Rectsschlieberungen. Wahrheit aufweisen in seinen Necktscierungen. Betrachte mein Sohn! wie schönzund nuflich seine das Geseinnuß, die Scheipung der Grund-Dingen, und des Giftig des Lowen, durch Vorschuld und Wis der menschieden Weisheit, unter der Erhaltung besten Ligenschaft, den dem Feuer, abzuscheben: Defen Zeichen ist, wenn es im Bauch des Windes getragen wird, auch nicht roth wird zu einsiem E 3 Mugen

Nugen, bis daß es complet ist. So wird benn der Luft ause Weisse, und die Luft und Gener aus Aothe ausgezogen, in welchem ist eine höhere Tinctur, aus 2. steinern und tewertenn Wessenschung des Feuers, so davon absteiget, ein röchlichtes Dele, ob es schon in unserern Augen weis scheinet; welches Del aber ausgebet von der Erde, ist weise Mel aber Eostbar. Siebe also und verstebe zu erft das 4te Brund. Ding (complet) vollständig.

#### 40.

Bon dem aten practischen Grund, samt feinen Material. Gründen bes aten Geschlechts: und erstlich vom Wasser, und bessen Waspraeichen, welches ist Abwaschen.

Das Abschwenken des Wassers geschicht, wenn man dasselbe 7. mahl nach und nach distillieret, mit Eingrabung in unterlegten Miss. So dis stilliere es dem sieden mahl durchs V. so wird es aufs beste von seinen irrdischen Desen entbidset seine. Dieses aber ist das Lebens. Wasser, Junge frauen Miss, gerobetes But, geweisgetes Menkrum, Kinder-Nahrung, herzens. Speis, Wasser der Ver Mannern, ein Gist der kebenden, Speise von seiner irrdischen Drusensselber Weltweisen, und Quecksilber der Weltweisen, von seiner irrdischen Drusenheit durchs Sublimiten abgereiniget, das andere und Principal materialie

rialifche Brund Ding des aten Gefchlechte, in unferem Meifterwert eine Starterung gu erichaffen , ben Erg . ober Metall , Stein , ber bie Erbe genennet wirb, und bas erfte natur. liche Brund = Ding, und auflofenbes Drachen-Saubt, und bas Mittel ber Tincturen ; fo eine Bufammenfugung machet ober Cheftand amifchen Leib und Beift. Dabero ber beibnifche Welts meife fpricht: Belcher bas Quedfilber, fo bon be. nen Rorpern ausgezogen auf folche Weife gu vers mifchen weiß, und ben Rorpern angufremben, bet wird miffen eines von ben groften Bebeimnuffen, und ben furnemften Wege ber Bollfommenheit. Reiner aber wird es mit benen Rorpern gu vermischen wiffen, ohne Erkanntniß biefed Magi-fterii. Darum sprechen bie Weltweisen, niemond fann felbiges brauchen ohne bas Dagifterium: Dieweilen, ba man es nicht nachzuahmen erfinben fan, ohne vollfommene Budienung ber Beranberung ber Datur; fo ift beffer bag es nothwenbig alfo jubereitet werbe, bamit es fefter beftetet (ges fuger) und vermifchet merbe in ber Tiefe, bis auf feines verborgenen Rorpers Abfonderung. ... 2000 raus erhellet, bag unfer Quecffilber, nicht ift bes Dobels Quedfilber, noch jubereitet auf bie gemeine Diftillierunge . Beife, fonbern vielmehr aus einer leimichten und geringen Gubftang er. geuget, und auf einem einzigen natürlichen Wege, nemlich burch unfer Magifterium. Jebennoch menne nicht, es aus jenem allein zuwege gu bringen, burch ein gewiffes Magifterium: Weilen es burch . (id)

fich felbsten niemahten auf ben legten Theil bet Bollfommenheit fommen wird. Dabero ber gleis che Seibe, und wir jugleich fur gewiß bezeugen, burd umfre offenbare Erfahrungen , bag bie Bermifchung, b. i. mit bem Rorper ober beffen Erbe, vollbracht wird, und ohne baffelbe bas Das aifterium verlangert wird bis auf die Bergweiffung. Und bies ift barum, bag, wiewohl bie Runft ber Ratur gu folgen fucht fo viel moglich ift, fo fann fie biefelbe bennoch hierfinnen nicht nachahmen, als auf eine gewiffe Aehnlichfeit, welcheble Runft erganget wenn fie in blefem Fall auf bie Datur bringet, was bie Datur nicht thun fann, ba fie eine folche Materie nicht befiget, welche mit ibrer Eigenschaft ihres Quecffibere nothwendig ju berharten bat, fo baf bie Runft in furgerer und weniger Beit; als bie Datur, murfet; Mus Ur. fach beffen fagen wir, baß basjenige, mas bie Runft thut in wenig Tagen, burch vielfaltige Abbauungen , auf ber Erben ohne Prajubis (Mach) theil) ber Matur, bas thut bie Sige in benen Mineralien burch einfaltiges Digeriren in taufend Jahren. Die Manier aber biefer Ubfurgung gu erfegen, ift bie Mehnlichkeit und Tugenbfraft ber Schwefel Erbe, beren erfter Erfinder ift Sermes Trigmegiftus, ber Batter ber Ulchymiften, ber felbige nicht geforgt bat, als ein Runftbegieriger gu berheelen; fonbern ale ein Drincipal im Magisterio, bat er fie in flarer Bahrheit, feinen Rachfolgern offenbahret, getreulich und flar fur. befohlen hinterlaffen, ba er offentlich gesprochen : \_ Der.

" Derfelben Saugamme ift bie Erben, ba am Tage ift, bag die ganze Rraft bes Steines voll-ftandig barinnen fene: Uber nicht vollfommen (Integraliter) als wenn bas Quedfilber in eben Diefelbe ift gebracht worben. Und barum fugt er ben, bag wenn fie von ber Erbe in Simmel fteis get, und wieberum auf bie Erbe berab fommt, bann wird fie Rraft empfangen ber Dberen und Mieberen (Dingen) nemlich bie vollfommene Eugenbfraft, wenn fie in ihre Erbe verwandlet morben ift. Unbere haben biefe Erbe genennet ben grunen towen ftart im Streit. Unbere ben ber schluckenden Drachen, bas ift, ber gefrieret und mortificiret seinen Schwanz, b. i. sein Quecksils ber. Undere haben ihn genennet einen oben Ort, weilen fie von ihren Geifteren erobet ift. Unbere ein Gift, weilen es toblich ift. Unbere ben Baum, meilen er Frucht tragt. Unbere ein verborgenes Sonig ; weilen fie ber gangen Matur Funbament, und ber Borftand aller Elementen ift. Derowes gen vergiß nicht mein Gohn! biefe Erbe bie wie bem Budiftaben nach genennet haben, inbeme fie burch viele und verschiebene Werfe meiftens gefloffen, im Mittel und Enbe: Dieweilen bie Runft allezeit mangelt ihrer eigenen Erbe, in welcher bie mineralifche Tugend lieget, meiftentheils ben Mercuri abzuharten. Deromegen muft bu mit Blegweiß ober Schwefel , Urfenic, ober Quedfilber burch bie Tugenbfraft feiner Terra in Gulphur gefrieren jum Ubharren und Farben burch bie Runft und Matur. Und babero füget E (

ber gleiche Beibe ben, bag wann er mit Gen Cammeraben in ber eigenen Natur und Substang, d. i. dem Schwefel, fo burch bie Tugend feiner Erben erichaffen worben , eine Tinctur wirb , und einem jeben Metall ein volliges Bewichte gibt, und felbiges von bem Buft reiniget und hell macht, wie erhellet burch bie Bubereitungen und Bermanblungen beffelben in feinem Rorper , weil es ihn banngumahl abmafcht von feinem Unflath, weißget und vollbringt mit bem Deifterfag, ohne welchen es nichts bergleichen praftirt; Go behalte bann mein Gobn! folches 7. mahl abgezogene Baffer, ober folches Quedfilber ju Theil, in eis nem glafernen wohl bermachten Befchirr. gesagter Abschwenkung Zeichen, ift ein burchscheis nend. und leuchtender Glang wie ein heller Ery Stall: Bigweilen mit weiffen Drufen, wie ein Ernftall. Salz, welches nach ber fiebenben Diftil. lirung am Boben bleibet, aud bifimeilen ohne Sefen. Deffen Zeichen ift bie Unfullung bes Baf. fere bon ber naturlichen Gubftang ins Quedfilber: Weifen benngumablen bas Waffer ju gefteben an. fangt, und febr verlangt vollbracht und in Gul. phur gefrieret ju merben, weilen es febr menig Schleim (phlegma) besiget; und wenn bu fiebeft baf im Boben nichts ubrig geblieben, fo ifte ein Beichen, baf bas wenige Corpus in viel Baffer erhohet worben fene; und barum baß feine luftlo. cher nicht haben erfullt werben fonnen wegen ber Schmable und Dunne bes Rorpers, ba es folche vergebens an fich joge. Darum fo ift folches Qued.

Quecksiber febr mager, und also nicht so gar fruchebar, bis baß es angeseißtet wird durch seine Un-füllung in wahrhaftes Quecksiber. So sammle denn die Hefen, die es machen wird in seinen Die kliferungen von einem mal zum andern, und seige es benseit mit der schwarzen und weissen Erde, so ben ber ersten Albsonderung gesammlet worden.

41.

Bom Ausziehen und Bermehren der tuft benderten Geschlechts, und Ertobung bes Feuers und ber Erbe.

Mein Sohn, in ber Musubung beiner Practic, und Musgiehung ber luft und bes Feuers, wirft bu auf einmahl und jugleich, jebergeit ohne Beitverluft, fonnen jebes gefonberte gener und Erbe , burch fid) felbften abichmenten fonnen burch bas Calcinieren, und bie Luft ausgleben burchs Diftillieren, bis bag bon benen Beifteren nichts mehr empfindlich ubrig bleibet, in ben Rorperen. Raffe alfo erftlich auf bie Luft und bas Feuer, fo nach Urt einer bichten, flufigen Subftang, ober eines gaben Dels oben aufbehalten worben: Und Diftilliere baraus burch bie Ufchen bie gange luft, mit bochfter Gorgfalt gufebenbe, baß bas Feuer in ben Tineturen, nicht angebe. Und wenn bie luft ift biftilliert worben, fo wird unten im Bo. ben ein tructenes Seuer gurucke bleiben, fo fich auf fchwarz und roth neiget : weil wenig Schwar-Be und Weiffes barinnen ift, mit Citronen Farb Dici

Diese Schwarze ist in bem weisen, und Roche im röchlichten, weisen sie bebarf bes lauteren und weisen Schwefels. Und was du thust in der Opereierung aufs Weise, eben das wirst du thun im Opereieren aufs Roche, und im Gegencheil: weisen biese Arznen eins ist in der Wesenheit, und der Manter zu handlen oder practiciren. Die Zugabe aber im Rochen von Citronen Fard wird von der sauberften Substanz eines fixirten Schwessels ausgemacht.

#### 42.

Bon der Abschwenkung des Feuers und Erben, burch bie Ertobung.

Mein Sohn! bie Abwaschung ber Erben, geschliche mit bem ersten rectificiten Wasser; und die Abschwenkung des Feuers geschicht mit dem zeen Wasser; Odwohlen es kein gar großer Fehler ist, wann die Erbe gleichfalls bereitet wird mit dem zeen Wasser, da sie dennoch zuvor wohl ist rectificiert worden, und sie wärmer ist als die erste: und also eher indie lust verwandlet wird. Wenn du also die gesagen 2. steinernen Elemente zubereiten wist mit dem zeen Wasser, so nimms und theile es in 2. Theile. Wom einen Theil rectificier die Erbe, und am andern Theil das Feuer so abgesondert worden, das Wasser der Treen mit Erden, und das Wasser des Feuers mit dem Feuer vermischende, den jeder Bereitung, durchs Distillieren aber in Balneis scheid das Wasser ab.

Dannethin thue jegliche Substang benfeits, und bermifche nicht bas weiffe Waffer mit bem rothen, noch bas rothe mit bem weiffen; bann bu es mis bem weiffen, weiß, und mit bem rothen roth, machen wirft. Beboch menne nicht, mein Gobn! baf biefes Baffer im Unfeben roth fene, fonbern weiß, und tragt ben fich bas Bermogen ju rothen in der Wurfung, und das datum: dieweilen, ba die ehrwurdige Natur des Feuers verborgen ist im Bauch der luft, und also das allernachste Subs ject, fo bie Tinctur bes Feuers behålt, im Uns schauen felbiges nicht offenbahren fann wider ben Rampf bes Feuers, bis bag es in einem wolbes Schaffenen Gulphur gefrieret worben; weil ba baffelbige (Waffer) in fleineften (tropfen) auf bie weiße beblatterte Erbe gefaet wird, bann weicht bas Waffer burch bie Auftrocknung burch eine austreibende Tugenbfraft, und burch bie eheliche Berbundnuß ober Matur . Liebe, bleibt die Geele gebunden, welches eine Tinctur ift im lowen , im eigenen firirten Rorper: Weilen er nach feiner Berhaltnuß offenbarlich ift wiber ben Rampf bes Feuerd. Wenn bu alfo Waffer burch Baffer bistillieret haft, und mit Fleif erfuhlen laffen, fo ftelle alsobald bie Befafe zwischen (unter) bie Afchen, und biftilliere bie luft bavon mit Feuer bon Sagfpahn, bes weiffen auf bas Beiffe, und bes rothen aufe Rothe: und wenn fie biftillieret worden, fo thue es benfeit.

#### 43.

Man muß die Körper gebraten nehmen, und bas Waffer so von ihnen abgegogen, im Balneo, muß ihnen wiederersest werden,

Mimm also bie Körper, so gebraten sind, umd begieste darüber ihr Wosfer, welches dudurch
bie legte Distillierung im Balneo abgesonderethast.
Sege alsodad darauf den Helm, und die Jugen
verstreiche mit Wache; Hernach sege die Beschirr in warmen Wasser (Balacis) sammt dem Feuer
so gleichlich fortzulegen von Sagmehl, und durch
Distillierung des Wassers, in welchem die Theile
des Lapis sind, die mehr sich der Natur der einfachen Wasserstellich inch nach und das gange
Rasser distillieret worden ist, so thue das Ges
schirr benseit wohl versieglet.

#### 44.

Bon der aten Absonderung der warmen Theilen so abgesonderer, und in tuft abgeto, det worden, die den Korper aus, machen.

Menn aber bie mafferige Substanz burch ben Selm ift gesonderet worden, und benfeit geseift, so fege die ertuftende Geschirr unter Die Afchen, und fasse die auft ganz auf, die Weisse auf

auf die Weisse, und die Rothe auf die Rothe, mit Feuer von Sägmehl. Denn das Ochl, so von dem Feuer absteiget, sagt haben: Und das Och so von der Erben absteiget, ist weiß und gar költlich.

45-

Bon der ersten Bratung des Feners und ber Erbe, nach Ausglehung ber Luft.

Stracks aber wenn bu feben, wirst, baß bas Del von benden Korpern ist bistilliert worden, so erleuchte bas Feuer stets & Stunden lang, ohne Weghebung des Behalters, auf baß die Körpere lieblich calciniert, abgedauet, und bis aufs leste subtilisiert werden.

46.

Die Bratung ift nichts anders, als die Erhaltung ber Rorper im Feuer.

Dies aber gu thun, muft bu nicht gweiflen, mit Behurfamfeit bas Feuer bis gut Boli- fommenheit gu bebienen: Dann biefes Braten nichts anders ift, als felbiger Körper Erhaltung im Feuer, ben schon gesagten Termin über.

47.

Bon der 3ten Anziehung des Waffers, fo foll in tuft verwandlet werben.

Sleichwie schon gemelbt worden im Capitel von ber zten Unglebung bes Waffers, welches

.

anfangt: Nimm also ze. Also verstehe auch bas gegemwärtige Capitel, also bag du nicht meynest, daß sie in einigem, daß selbe in der Practic einis germassen unterscheiden sene.

#### 48.

Von der 3ten Sonderung des Waffers.

Puf eben bie Weise, wie bu bich in ber Practie oben haft verhalten, so angegeben worden im Capitel ber zen Scheidung bes Wasters burchs Balneum. Gleicherweiß versuche bich zu verhalten in ber Ausübung bes gegenwartigen Cappitels.

49.

Von der zten Sonderung des Dels, oder der warmen Dingen.

Menn du foldergestalten, wie du in der Uebung bes 83ten Capitels: Wenn aber 2c. von der 2ten Scheidung bist geubet worden, dich selbsten üben wirst: so zeiget sich ben der Practic selbsten eine flare und wohl geübte Erkanntnis, insonderseit ab du die Gestalt des todnen Rothen oder Weissen, ohne Feuchtigkeit gar hoch in trockne luft ausgegangen zu senn nicht sehen wirst.

300 der Bratung des Feuers und der 2ten Erben.

Mann aber burch ichon gemeibte Practic bas Del ist von ben Rorperen abgesonderet worden,

worben, nemlich von ber Erben und Feuer, mit trucknem Feuer von Gagfpan burch die Diftillie. rung , fo thue Darunter ein febr fachtes Robifeuer, baß es wie eine icharffe Defferfpige jugehe, und bie Rorper badurch in 2. oder 3 Stunden caltis niert werden; und hute dich mit allerhochfter Sorgfalt, bag bas Gefthier ober bie Materie nicht roth werde, und die Geelen ohne Beift flies ben, und bie Tincturen verbraint merben. Weis fen bu feineswege nothig haft, baß bie rothe Befefterlein burch allzugroffes Fener, flieben bon iberen Rorperen, ober bem Beifte, fonften werben fie abnehmen burch ihre Entweichung, und flieben in ein fernes Dre mit Berbeennung ber Tinciue; und bas barum, weilen fie feinen eigenen Ort haben, vermittelft beffen fie fich enthalten fonnen, herbergen, ober ruben; Und fein Behaltnis ift bas Waffer, wormie der Beift ausgezogen wird, welcher ift Feuer, nach und nach mit gemachem Machjagen, felbige vor ber Berbrennung bermabrent, Und bas gefagte Baffer ift Beift, ber im Bauch bas leben glebet von ben Rorperen, gleichwie bie Matrix die bilbende Rraft bes Embryo. Wenn es aber von ben Rorpern ausgezogen wirb, Dann herberget und mohnet es in gesagtem Beifte, Da es sich auf feine Beife bem Befichte Darfteller; und von bemfelben wird ber Beift gefchwangeret, ba er beffen eigentliches Ort ift, und benfelbigen gurudehaltet, bağ er nicht ine bochite Erudne fliebe, ober berbrannt merbe. Und ber Beift felber ift Schwefel, und bie bilbenbe Reaft, und verfieglenbe.

lenbe bie Arten ber Dingen, nach ihrem Befchlechte und bem mannlichen Gaamen. Und alfo burch bie Ubschwenfung bes Waffers, und Huftrocknung bed Reuers, gieheft bu allgeit bas Del von bem Bergen ber Statuen: Weilen bie Getle ift Feuer in ber Hehnlichkelt , und ein verborgenes Feuer und im Bauch bes Waffers getragen, aus welchem entfpringt ber luft, welche luft ift in bem tingiere ten Waffer, und beffen Taufe ift nichts anbers als Feuer, und bas Feuer ift nichts anbers als ein aufs auferfte fubtilifirter Rorper, foim Bauche ber luft ichon verborgen ift. Mus welchen gang offenbarlich erhellet, bag bie luft ein Sauch (Beift) ift, ber bas Feuer mit fich bringet, und ber Lapis ift ein Feuer ber im Bauche ber tufe getragen wird. Wenn bu nun mit einem folder Teuer jegliches Quecffiber vermifchet haben wirft, fo wirbs alfobalb ohne Schelbung rothlicht fenn emiglich. Go oft bu alfo immer willt, fo mache allezeit roth mit bem Beuer bes Steines, mas bu ju rothen fucheft, und es wird roth fenn alles geit. Mein Gohn ! practicire heftig bie tehre im Capitel: Dimm zc. und im Capitel: Gleichwie zc. Bego fonnen in beinen Mugen erhellen burch gegenwartiges Capitel, biefe practifchen Operieruns gen febue ein gleiches. Dann auf bie Beife, mie bu gearbeitet aus Rraft ber vorgeschriebenen: Geftalt im 45ften Cap. und im 25ften Capitel. Muf gleiche Weife, menn bu bie Practic biefes . Capitels jenen vergleichen willt, nach ber Form, fo que jenem Proceg entftanben, fo mirft bu feines Senuffes nicht beraubet werben.

### Bon der Scheidung des Aten Dels.

as Regiment (Proces) welches du operiet hast, ober geübet durch die lestre des Capitels: Wann der 2c. und des Capitels: Wann du auf solde 2c. lasse mie der Practic diese Capitels que sammenhangen.

#### 52,

Pon der 3ten Bratung des Feuers und der Erbe.

Wenn du aber durch obgemeldte Kunst das Det von den Körpern ausgezogen hast im truckenen Regiment von Sägmehl, sollt du stracks den Behäldter wege und ein ander kleines Glas behure sam darüber thun, den Schaß der Natur auszufassen, und lege allgemach ein Kohlsteuer darmeter, also das es nicht noch mehrer Spisigkeit, als wir im 49ten Capitel gesagt haben, von der zeen Bratung vermehret werde, nach dem Maosse dese wir im 49ten Capitel gesagt haben, von der zeen Bratung vermehret werde, nach dem Maosse dese sein Katur, sollt du es gestörig 7. Stunden ohngeschob beobachten, dis du siehest, daß die Del won der tuft Fruchtigselt beraubet sind. Die Erde aber bedarf in ihren lesten Ealcinierungen eines größten Fruers, so jedoch mit vernümstiger Maasse ausgemacht worden, als daß es ein Feuer Erden sein: Dieweilen das Feuer selbssen einer Waasse als daß es ein Feuer Korper ist, einsacher als die Erde selbst, und mehr gebunden durch ihre Zähisset, desinegen besten

Theile mit bem geringften feuchten Feuer tomen bermenget merden; und barum wird jego. Die Ur. fache beleuchtet, warum bas Seuer nicht fainint ber Erbe calciniert wirb, ba felbige eines gros beren Befens und Ratur gemefen , ale ber Grunde fas (fubjectum) aller Elementen. Giebe alfo, und ergrunde bie Maturen biefer Steinen, burch ben Ginn (Gefuhl) Bernunft und Erfahrung, fammt beffen Starfe: welches, weffen, und wie groffer Lapis bes Feuers und eines andern Steis nes Freund ober Feind fene; Und ehe bu etwas burch Berfuche verhandleft, fiebe, mas, marum? moher? movon? wo? und wie? bu es thun mole left: Und indeme bu blefes berfteheft , alles , mit erinnerndem Gebachtnuß, und verftanbiger Bers nunft und fleißigem Willen, und offterer tefung fo wird bas Bebachtnie vermehret, burch emfige Erforfchung und Befchauung. Der Berftand wird burch bie neun Abtheilungen bie Urfachen ber Dingen ju burchbringen gescharffet , inbeme er jeboch bie Grengen ber Sachen nicht überfchreis tet; Ja wenn er aufer ber linie ber Datur irret, und im Abmege ift, fo richtet er fich , und wird mit bem Erfahrungewege ber Barbeit Refore miret werden. Durch bas Band ber liebe wird bie Bahrheit erzeuget und geführet unauflöflich, fo mohl in gottlichen als naturlichen (Dingen) gleichwie aus fichtbarlichen Grundschluffen uns gan; überflußig befannt worben ift. Go unter. laffe beun nicht , bie Datur ber Erbe, fo bu fie weißlich borber erfannt haft, mit ihrem Feuer, fo ftarf

fart angegunbet, ju calcinieren, mit Wieberhos lung ber Ungiebung, und biftillieren ber Waffern, und calemteren ber Rorperen, bis bie Erbe felbe fren weißlicht guruchleibt, bon Feuchtigfeit leer, und bas Feuer felbften ift in Staub bermanblet worden, roth ober violbraun: beffen Wahrzeichen fich banngumablen zeiget, wann es von ber Wurgel-Peuchte nang beraubet gurudebleibet. Diefe Burgelfeuchte wird allezeit langfamer abgefonbe. ett bon ben Rorperen, bieweilen felbige von Da-titt mehr eriftiret, als andere Feuchtigkeiten ge-wefen find. Und weilen fie von Natur warmer ift, berowegen ift fie an benen lettern Einwichsun. gen foftbarer erfunden worben. Darum fonbere allegeit biefe mittelmäßige Feuchtigfeit ab jum Theil nach und nach, und faffe fie allegeit in et. etem fleinen Behalter auf, woben man wahrnehmen muß, daß ein fo groffer Schaf nicht verlohren gebe, burd bieler Bermengung. Da berfelbige ift von mittelmäßiger Menge: beffen ein einziger Tropfen in taufend Theile ber Rorperen eingewich. fet werben fann. Heberbies, wenn bu einwichfen willt, mifche mehr bon ber warmen und feuchten, als bom irrbifchen und truckenen barein. NB. 3es doch verstehe dieses, nach Ausziehung ber genatur-ten Nature. Weisen aber eine solche Ausziehung nicht geschehen kann, ohne Verwesung der Erund-Dingen, und Sonderung der Theisen, so ist klar, daß ohne dieselbe das Meisterwerk nicht vollbracht wirb. Und barum muft bur bie Scheibung ber Clementen fubtil thun, nach beinem Bermogen, district .

mit gemacher Zubereitung, die die bekannt ift ; Da eine folche Sonderung eine Berwandlung ifk, der Naturen: Und es ist kund, daß nach der Are, diese. Werfes, die Vollkommenheit erfolgen wird. Sege alfo über bie Wefenheiten ber vorgemelbten enleinierten Rorperen, aus welchen bu annoch bas. Del ausziehen willt , fo viel von feinem lauterften Waffer, bag es 4. Finger baruber ausgehe, ober mehr, und ftelle ben Selm baruber und lutirs. Mein Gobn! burch bassenige, mas wir aufe pue, reste gesagt, haben wir zuwegen bracht bie Dung-nerung bes Baffers Mercurii zu mangen bie tuft. Und burch basjenige was wir eine Gubitang ges mennet haben , verftebe eine Materie irbifch , weiß, nach Urt bes Galges ober Mauns aufgeloft, ober wie folche, ober Ernftall . Blatter aufs Beiffe : Aber jum rothen thue eine rothe Gubftang, gleiche, fam fdmary wie geftodet Blut. Diemeilen ber naturliche Inftinct ober Uppetit in ber Elementis rung herkommt aus ber Dingen Subtilisierung, und Erbunnerung, babero, weil er nicht lange bas teere bulben kann, fo ist nachig, bag ein jedes fcon erbunnertes (Wefen) alfogleich von einem anberen verbicferet merbe, und jenes gu fich giebe. und verfehre: Uls bie Erbe in luft , burch Mite tel bes Baffere, und bas Feuer im Baffer, burch. Mittel ber luft. Und hieraus wird erflaret bas Capitel, und andere mehr Capitel, beswegenliefe wieber biefelben Capitel und verftehe fie. Daraufbin fonbere burch bie Diftillierung Balnei bas: Waffer alles ab, fo wirft bu am Boben bas Del feben,

feben, ben Rorper in eine grobe luft burch bas fleinfte Mittel ichon verwandlet über bem truckenen Mercurit ber unaufgelogt überblieben. Enblich aber Scheibe bas Del behutfam bom Geifte ab in einem trodinen Feuer bon Cagmehl, und behalte es befonbers. Enblich aber , nimm ben Behalter ab, und lege ein anberes fleines Glas barunter, basjenige aufzufaffen, was fich gar gemach abfon. beret: Das thue benfeit, und mache ftracts ein Roblfeuer barunter, groffer, als in ichon gefagten Bratungen untergelegt worben, boch nach und nach, nach Erheischung ber Matur und vernunftigem Maaffe, 9. Stunden lang folches vermehrend, und fuche rechten Fleiß anzuwenden. Ilfo aber werben bie Rorper gebraten, calciniert, und verbrannt, und aller geistigen Feuchte beraubet: und Das mit langfamer Bereitung, bis fie find wie ein unempfindliches Pulver, das keine Fuhlung hat, ober both febr gering. Wenn aber durch fcon ge-meldte Auflölung der Merkurins gesaubert worden ist von ben Körperen, so thue einen andern reinen, warmen und dunnen darzu, und bistilliere es wieberum in Balneo Maria, welches falter ift bie Datur gu fondern, und ftelle es wie nothig jum Fochen; benn alfo muß man ftete thun, bie bu bas Del gang nimmeft von ben Rorreren, und nichts bon ben Beifteren unaufgelofit guructbleibet, und legtens die Rorpere mohl verbrannt, und in ein febr reines Dulver verwandlet worden find. Weilen fie banngumablen ein fundbares Beichen mit fich bringen , bag nichts von ber Geele übrinblie. best

ben in Rorperen, welches fonnte von bem Runft. fer gefpubrt merben ben feiner Operferung, poer Gublimirung bes Beiftes. Deffen ein offenbares Rennzeichen fenn wirb, wenn bit ein wenig babon auf ein glubenbes Blech legeft, fo merben bie puren und fubrilen (Beifter) wenn fie fraftigfich Beiftes, nicht minbere fenn, ale bie fo gugeeignet finb unter bem Damen ber Geelen, bie tingleren und leuchten : und auch gleich als bie jugeeigneten (appropriantia) unter bem Mamen eines Rorpers Durche Dittel fum Ente (extrema) fubtile, roth, trucken, fir: und bief ift barum, meilen wir ben Feiner unferer Arbeit anbere ale fauter weiffes Baffer beborfen, mit ber Geele, bie bem einfa. chen nahe: Und wir beborffen fein Del als weiffes, gelb wie Goffran; auch fein geuer, als rothes, aud feine Erbe, ale blaffe und weißlichte, mit ele ner fubtilen und firen Befenheit. Denn bas Reuer trodiner ouf und figiert , aber bas Waffer fauberet und maichet ab. Die luft aber und bas Feuer tingieren und machen flieffen; befregen lebe ret ber Philosoph ben Runftler, er muffe nothwene bla viel Baffer haben und viele tuft. Dieweilen, fo groß bie Menge bes Feuers und Baffers fenn wird, fo groß wird auch fenn bie Menge bes Deles. Siehe! wie aus zwenen Enben entspringt bas Dit. Woraus erhellet , bag telmaaffe in ber Datur. bas Rener nicht fonne in Waffer bermanblet merben wenn es nicht juvor in luft verfehrt wirb. Dabero burch ein Gingeben ber Datur bender flebe erzeus

erzeuget wird; Siehe! wie bas Wasser hervorges bracht burch bie tuft. Und bas barum, weilen bas Wasser schon angezogen ware burchs Feuer in bie luft, ber beffelben Speife ift. Wenn bu nun foldermaffen (bie Elementen) gubereitet baff; bann wird bie Erbe fabig fenn, aufgeloft gu merben, nicht nur ins gemeine Boffer, fondern ins trockene Baffer bes Mercurii. Und in biefer brite ten Auffolung, wird bas Baffer auch fraftig fenn nach feiner Subtilität und Dunnerung jum Eine greiffen (ingredientibus) und bas Del in welchem bas Feuer gefragen wird, ift jum Tingferen über flußiger und burchbringenber Tugenb. Und fo viel Die Menge bes Dels fenn wirb, fo groß wird auch fenn die Menge ber Tinetur. Dieweil bies Del ift eine Tinctur, bas Golb und bie Geele, und Salbe der Philosophen, womit bas gange Meister, werk verrichtet wird. So bu aber folche Elemente niche haft, fo wird es ein gewiffes Beichen fenn bes Breihums. Berbeffere alfo beine Fehler, und fegees gong ein jum Bergraben , vollig, unb bere bach gebe wieber jur Scheibung ber Grund Din-gen: Weilen die Jubereitung naber ift in berfet-ben, als wann bu am neuen Werke anfiengeff Weilen jest schon alles subtiler und gleichsam eles mentiert (verneuert) in ber fcon angefangenen Operierung: Behalte es alfo in bem Gebachenuß; wenn bu einen Fehler erfennt haft in ber Operies rung; bag man allzeit wieder auf bie Sonderung ber Clemente fommen muffe.

# Bom Distillieren des Baffers und Dels bes Mercurif.

SIR enn aber bes Quecffilbers Feuchtigfeit ift auf ubergebene Beife von ben Rorperen ganglich aufgeloft worben, fo biftilliere felbige burch ben Selm fieben, mahl im Baln. Mar. mit Ginlegung entzwischen allezeit einer gar langfamen Sige. Und wie bu gethan haft mit bem Baffer, alfo thue auch mit ber luft : Und wie bu gethan haft mit ber luft, alfo thue auch mit bem Feuer ober Del. Dann thre Abschwenfung'ift gleich, wie bes ersten Walfere gemefen ift: melde amar burch biftillieren und begraben ebenfalls gefchehen tonnen, bis bie luft und bas Del ju einer Ernftallenen Seiterfeit gelan. gen ohne Drufen. Und obwohl bie luft und bas Del feine Drufen haben, fo find boch beffen gewiffe Wahrzeichen weiß, und ein bichteter Tropfen, und helle Farbe bes Baffers, und leichte lufts. Sube frang: Welches baburch erhellet, bieweilen, wenn bu ihm (luft) mit Waffer vermifchet , fo wirb ce obidwinmen und gerinnen wie ein gar bunnes Sautlein fo von verschiebenen Farben erscheinet. Wann es nun mit ben Strahlen ber Gonnen umgeben, fo wird es auch bas Ernftallene Blech tine gieren, fo jum britten mabl in unferem Golb ift abgelofchet worben; und hiermit wird erfullet bie Abschwentung ber Elementen. Wann bu nun bies felbigen alfo abgewaschen, so behalte (vermahre) fie in einem verfiegleten Gefaß, und fonberlich bas 16:

Oet worder luft, weilen sich sonft das Del verzeisern wurde, und die kuft wegen Nacharschaft ihrer Natur. Und weilen sie nichts oder doch wenig missellig sind in der Aehnlichteits gegeneinander, so schreibe über alles, was idu besonderd behälist zie Tugenden, Namen und Farden, damit du nicht eines surs andere nehmetr; wenn du gearbeited soperatus) halt, und das Wert nicht gesthänder werde;

54.

Die 3. Feuchtigkeiten sind ihrer Art nach mißheilig, nemlich bas Wäfferige, tuftige und Delichte.

Es sub nemlich bren Feuchtigkeiten, die zike ist das Wasser, das Haubt der auflöstlichen (Sachen). Die zet ist die Lufe, das Mittel gwischen dem Wasser und Del. Die zet Feuchtigkeit ist das Och felbst; die Einwichsung aller Clementen, und unser endliches und lestes Geheimmus; Die zie Feuchtigkeit wird abgesond betret durchs Baad (Balneum) weiten sie warm ist. Die andere in einem trucken weiten sie warm ist. Die andere in einem trucken Robsseuer, weit sie am warinsten ist. Und wenn das Del kals ist, so wird die kuft falter, und das Wasser, wie sie auch verstehen von der Erben, wann du die Naturen des Lapis wirklich erforschen wisse. Den die Beneunungen der Natur-Lugend kangen allezeit

pt to Carry

ollegelt an bon ihren Wefenheiten, und je nach. beme ihre an burch berfetbigen Eugenbfraft bie Beranberungen empfangen, benn nach bemfels. bigen wurten fie und verandern fich auf verfchiebes ne Beife : Weilen : burch folche Beranberungen bie Rorpere allegeit fallen von einer Ratur in bie anbere, Allab je mehr berfelben Datur leibet am Innigften, bello mehr wird fie Sinffenveis fublimieret auf überhimmlifche Tugenben: Unb je mehr fie erhoben wird auf himmlifche Rraften, beffe ebler und hoher find ibre Birfungen, und uberflußiger ift bie Luft. in ihren eigentlichen Sanblute gen. Wenn bu wiffen wilt mein Gobn! Die Ur. fach, warum unfre Erbe mehr fraftig ift, ju burchbrungen und geftoden bas Quecffilber als Die Erbe ber Rluglinge, To wiffe, bag es biefes fft , weilen bie Erucine unfrer Erbe burch Abbaus ung ber angeschafnen (complexionalis) Barme, bunne gemacht worben ift: Und barum fchicet fie fich beffer und burchbringet fubtiler in ber Tieffe, nicht nur bie Gubftang bes Quedfilbers, fondernauch ber übrigen Rorpern, benen fie ape pliefert wird : Welches Durchbringen bie Ralte ber Erben ber Gophiften nicht thun fann, weilen fie fich auch nicht fchicet , barum baf fie nicht Come plegional fft, auch nicht burchbringer, weilen fie burche Barme bie Eugenden und Gubtilitat nicht bat, bie mit bem erften Waffer zuwegen gebracht wirb. Golche Tugendfraft aber berichtet jum voraus unfere Operieren (Procef) an ber Erben (Terra) burche Meisterwert, (Magisterium) 55

লক্ষর**্টর্**ট্রেল ( ি ট্রান্ট্র্রিক্সার্টর

Es find dren philosophische Erden, gleich. wie bren Feuchtigfeiten berfelbenfind.

So find denn dren Erden. Die erfte fit aufges ibstrom Erzi, und dieselbe ift einsach, mie welcher zusammen gestäget wird das the Wasser; Die andere ift mittelmäsig, undimehr lüftig, melde aus jenen zwen Grund Dingen einspringt, mit deren gesüget wird das ate Wasser, so einsacher ist. Die zte ist die Lichtes Erde, jo die Strahlen ber Gomen an fich ju haben veblangt: baberb len der Sommen an nuz zu nooen versange: soogeen ist sie genennet worden die geschrete Erde, so auf einen substlerin Grad erhöhet worden; Dann sie muß endlich zur Bevollkomming mit dem zem Wasser eingewelchet werden, und diese ist die einfacheste. Die erste Erde wird nach obgesagten Proces zubereitet: die anderen nach dem zem Grundsag, vermittelft bem operieren; die britte, nach bem 4ten und legten Sag, wird ihrer Bersuffung ver-fertiget. Die erfte Erbe ift heiß, die ate Erbe fertiget. Die erste Erbe ist heiß, die ate Erbe ist noch heiser, darum wird ihr das ate Masser augeeignet, welches kalt wie Utilichspeiß. Die dritte Erbe ist sehr die britte Erbe ist sehr beis, darum wird ihr das 3te Waster augeeignet und dargereichet: Dieweil es Kalt ist, als eine Nahrung und Sthaltung der Hiebe, und die gange Sache durchbringer und vollender. Durchd Begentheil also erhelter, wann die leste Erbe ist kalt, so wird die erste lehr kalt sen, weilen sie ausgeleerer ist von der nativischen Warme, wand die Dike des Gistes ihr bengefüger wird, wei wann die Hise des Gistes ihr bengefüger wird,

fo vertebret fie fich in bie eigene und naturliche Bas me. Go, fuge benn ein Ent (extremis), an one anbere, fo werben bir ble Mittel gutommett, ble Die ebeifte Enbe enthalten. Hus vorgefagtem erhellet, baf, wenn bu biefe Bertehrung nicht voll. fommen verfteben wirft von Unterscheib gu Unter, febeib, fo wird bas Wert nicht gelten, infonberheit ba jebes Grund Ding nach feiner mehr eigente lichen Befchaffenheit feine eigene Berrichtung bat. To fich auf ben Endamed ber Bolltommenbeit begiebet, auch verandert fich ber Stein nicht nur bom Warmen ins Kalte, sondern auch bom Ral. sen ins Warme Stuffenweiß. Und hiemit haben wir bas ate practifche Principium vollenbet famme benen materialifchen Grund. Dingen bes aten Be-Schlechts und berfelben Schlufführenben Babegeichen vollenbet.

56.

Bom 3ten practifien Principio fammt feinen Material. und lehrenden Principiis, welche find Leichteren , und Stein Ernehren.

Das Ublehen dieses practischen Grundsase ift, bag das Auecksische, so von denen Körs peren ausgezogen, durch die Ausstüng seines Sulsphurs, und desselben Dunft, durch das Ausfurtngen gefrieret, und in dasselbe verkehret, und ershöhrt werde, bis es die sulpsuxische Kraft hat, den Meccurium zu gestieren oder ein anders Quecksische

Ber. Diewellen, mann es gubor erhohet worben bon feiner eigenen Erbe, fo wird es alles an fich gieben und in feine Ratur verwandlen; Beilen von ber reineften Subftang bes Quedfilbere und feines Gulphurs ift, welches mehr mit ber Datue ber Metallen übereinfommt, und mehrere in ber Tiefe ihme bon Ratur anhanget. Go muß et bann nothwendig unfre Urgnen verfertigen , ehe en Die Bermanblung beffelben vollenden fonnen wirb. Dabero es unferem Quecffilber eigen ift, bag et vom Dunft feines Gulphurs gefrieret wirb. Dann iebes Tructene trinkt naturlich aus feine Feuchtige feit, und fehret baffelbe ju fich burch bie Dature warme ; Daber fommt es, baf ber Dunft bes Sulphurs , fo bas Quedfilber eigentlich gefrieret, ift fubril irbifch, feine Gubftang luftig, gefochet und berbauet in ben Mifdjungen, nemlich burch ben vornehmften naturlichen Erieb ber Warme, fo mit ihm vereiniget ist. Tweyrens, als so wohl mit bem naturlichen als kunftlichen mit, und von einander durch verschiedene ihme geordnete Dauungen, und nach funftlichem Proces, obge. fagten Bubereitungen. Dieweilen alles mas fub. tiler Befenheit ift, und bergleichen, eher und ges fchwinder erzeuget wird, ale mas bict und feft; bann an einem feften Rorper fann teine Erzeu. gung gefchehen, als wann bie Daterie ju erft eine geschrantet und geschieben worden: Und bie Scheibung ber Materie geschicht nur allein burch ben Gebrauch, bas ift, burch offtere und ftete Sanblung ber Warme aufo fleinefte ob berfelben. Dabere

-

Dabero auf biefe Manier, und aus biefer Urfach; eine Mufidjung geschiehet an unferm Stein: Die. weilen bie Muflofung ben Grein felbiten allerbings febr fubril macht gu fenn: Dann Die Materie bes Steines, nachbeme fie aufgeloßt worben, ift bem Lapis nahe verwandt, in welcher Unahnlichfeit bas Bermogen, von ber That, an ihme nicht ente fernt ift: beffentwegen er auch bald jum Thun angetrieben wird, burch Benwurfung ber noturlie chen Barme, und Aufwecken bes Runft Feuers, Damit eine ichnelle Erzeugung Deffelben befolget merbe. Und ba ber Stein nur allein in ber Bermogenheit bestehet, fo wird er ohne Zweifel burch bie Gubtilitat jur Burflichfeit gebracht. Dabere bebarf er nichts als bie Gubtilifierung, bamit et bernach befto beffer mit ben Genteren gufammen gefüget merbe. Diemeilen mas fubtiler und buns ner Wefenheit ift, baffelbige wird mit bem fub. tilen und dunne gemachten eber gefüget, und gefcminder vermehret, als basjenige mas bichte, bart und finfter ift. Go manglet es bannenbero einem harten, buftern und fchwehren Rorper an vielen Rraften ber Dauungen (digeftionum) ebe bann er bunne und liecht merba.

Die Erzeugung des Steines und Argnen geschiehet und wird erfullet nach ber Aehnlichfeit, und Subrillide ber Theilen gegen einander.

Dahero erfolget, baf die Erzeugung so wohl des Steines als ber Arznen geschiehet und wird erfüh

erfullet nach ber Uehnlichfeit und Gubtilitat ber Theilen gegen einander. Darum muß ein jeder bei anberlicher Rorper, bargu bag er in allerlen Urt verwandlet werbe, auf die allererfte Materie (Beug) gebracht werden, und erfilich ins Quecks filber; und das durch Die erfte Beichaffenheit (dispolitionem) welche berjenigen vorgebet, die ber Sulphur machet butche Begentheil. Bernach wird er in Gulphur vermanblet burch bie zwence Be-Schaffenheit, wie ichon gejagt. Dann in biefem find wir bem Uriftoreles zuwiber geweien im aten Buch von ben luftgeschichten, ba er fagt, bag aller lenblicher Rorper, gebracht wird auf fein erftes Beug burch Operierungen bie feiner Ratur gumiber Item ift nothig, bie Rorpere, fo auflößlich. ju fauberen, burch Beraubung ber gufalligen Schwefelhaftigfeiten bis baf fie fehr weiß find, wie Ernftall, aller Grune entblofet; benn menn Die Schwefelhaftigkeiten ben benen metallischen Rorperen überbleibet, fo ift unmöglich, baf biele ben mit benen Beifteren konnen vereinbahrer werben.

58.

Benn die Bidrigkeit weggehoben, fo muß bas Bibrige eingeführet werben.

Die Korper werben calciniert, auf daß fie fich befto eher auflosen; und eben bieselben werden aufgelogt, bamit fie von ben blichten und fimefelhaftigen Unreinigfeiten, und andern Managen

geln, fo bon ungnugfamer Abbauung entfteben, (bieble Rorper vom Firteren und rechter Schmeljung berhindern) befto beffer gelauteret merben: Und bas aus eben ber Urfache, bieweilen, wenn bie Wibrigfeit ift aufgehoben , bas Wibrige muß eingeführet werben. Es ift gwar eine anbere Ur. fache, baß fie jum Durchbringen tuchtiger find, nemlich, bamit fie bie auflofende und Mercurial. Feuchtigfeit in fich nehmen, und babero geschiehet eine Berbrennung ber verborbenen lichteren aus blofem Gingeben (Unhauchen) ber Datur, mit un. ferm Feuer und eigenen Beifte, bis baß ihre unnaturliche Gulphuritat vertilget, und bie viele Feuchtigfeit bes Quedfilbers aufgelofit, und auf bie Weife eines Binnes , und groben Gifens ober verbrannten Erates gebracht werben, und gleichwie Die Rorpere, liecht und schwammigt fenen; Weilen bennzumahlen burch ihre Schwammigfeit bernach eintritt eine fehr subtile Feuchte durch ben Weg ber Berftellung ber verlohrnen Sache, und ber Starferung ber Rorperen, auf baß fie burch bieng. turliche Marme aufe fleineste in Schwefel gefrie. Dabero ber Seibe biefes in einer ret merbe. Summ fraftiglich verftanben bat, wenn er fagt im Cap. was Die Gublimirung fene? ac jum Ende, daß es die bessere Manier ist, daß man nehme die Substanz des Eisens, Zinnes oder gebrannen Erites, megen Beraubung vieler Feuchte, werben biefelbigen liechtlich gestochet, ober aufgelößter Urfenic im Quedfilber jugleich vereiniget. Denn wir gieben nicht nur Die Schwefelhaftigfeit von bes nen

nen Körperen aus, sondern auch diesenige Feuch, tigfelt, danut die natürliche Warme fummt gemaagt wird, daß sie dahero eine größere Fenchtigeseic durchs Aufveringen im kleinelten erlangen; welche Feuchte sie der Aufdigung verlohren haben fin Kalche. Weilen-es dannzumablen notifig ift, sie denen Geisteren, die durch Wasser und Kalch aufgelöst worden, durch eine heitige Vermischung bestämtlichen nach Art einer Aufveringung, daß ben allen Weignischen geschieben, tingierende, und berfartende, durchveingend, tingierende, und berhartende.

59.

Bon Untersuchung ber Urfache, warum bie zte Auftofung geschehe, und mas fie fen.

Plus zweien Ursachen nun, machen wir die zie Aufihung. Die erste ist, daß wir die Eelster haben in subtiler Natur, von eigener Substanz der Körper eines sehr lauteren Wassers. Die zie Ursache ist, daß wir die Körper haben, schwammicht und liecht von ihrer Natur, von eigener Feuchtigtigkeit berauber, in welchen sene die natürliche Wasme wurkend, durchbeingend und gefrierende iein Quecksiber, und in Sulphur verwandlend, dieweisen wer das ausgezogene Quecksiber von den Körperen nicht gerinnen macht, durch seine Berkefrung, in den eigenen welffen Schwesel, seinen erchten Weg zur Bereitung erwählet. Wenn du also in denen natürlichen Sublimierungen geübet bift, fo follft bu miffen, bag wir bie Bahrheit ge fagt haben, baf bie Bebienung folcher Sefen, mit benen bie fublimierende (Gachen) übereintommen follen, nicht muß unterlaffen werben, unb bereinigen burch Ungiehung ber Feuchtigfeit in ihrer Tieffe. Weilen fie von ber eigenen Wefenheit ber Beifteren fenn muffen, und bunne in ber luftigen Gubftang vertheilet fenen , anzunehmen aufe fleinefte biefelbisgen praparierten Beifter; und es wird nichts gefun. ben, bas ihre Stelle behalten fonnen wirb: ba nicht zu finden ift, bag ein Beift eben biefes Befchleches im fleineften mit ihnen vermifcht werbe, fo haben fie nicht fonnen , burch eine naturliche Berei-nigung verfnupfet werden : Und wenn man fie nicht vermischte, wie gehörig ift, fo wurde bie gange Substang Der Beifter aufsteigen, ohne einige Reis nigung, und alfo murbe fie fich auf feine Weife gefauberet finden nach berfelbigen Huffteigung. Des robalben welcher unfer Quecffilber von aufferfichem Befen , ju fublimieren fuchet von berfelben Matur, ber fucht es vergebens gu fublimieren. Und wenn bu es mit Ralden gwener liechteren wirft Inblimiret haben, fo wirft bu nuglich fublimieren, und mit liechtigfeit mafchen; weilen ihre Baich. ung liecht ift : basjenige aufferliche aber, ift nicht ihme, in welches bas Querfilber burch unfer Deifterfalg bermandlet wird, nemlich ber weiffe und rothe Sulphur, aus welchem bas Gilber und Gold ge-Schaffen wirb. Dann wann wir ben Gulphur und Mercuri haben wurden von jener Materie uber bet Erben, wovon das Gold und Gilber gemacht wirdunter

unter ber Erben, so werben wir wohl können Gold und Silber baraus machen, mit ber Eigenschaft ihrer Natur. So gehoret benn niches jur Sache, als was berfelben nahe ist, aus feiner Natur. Denn du sieher nahe ift, aus feiner Natur. Denn du siehelt ja, bag ber Mensch nicht geboren wird als vom Menschen; noch auch von andern vollskommenen Thieren, als ihres gleichen geboren werd ben. Weilen barinnen ein jedes gezeuget wird, damit es seines gleichen durch die Erzeugung ere langet.

60.

Die Erde muß sepn aus 2en Körperen, nemlich Sol und Luna: und 2. Stemente find troden und fleinern, nemlich bas Feuer und bie Erbe.

Mit benen förperlichen Drusen, die in der Matur am melsten übereinkommen, nemlich Solis und Lunx, muß man den Mercurium bermischen gar klein, und bis der Sulphur gekochet wird. Thue aliö das Wasser wieder über seine Stebe, daß sie die dersohrne Feuchtigkeit erlange. Dann insgemein halter dieselbige Erde in sich jenen subtilen und unempsindlichen Nauch, der das Quecksilder gefries ret, und von seiner eigenen Natur und Substanz bestehet; Ider weisen die Erde aus zwepen Körpern senn muß, nemlich Sol und Luna, und zwen von thren Eigenenien trocken sind, hart und steinern, nemlich Fruerund Erde die in der Tröckne übereins stimmen, so mussen sugleich zubereiter werden, da

ba fie nach ihren Beschaffenheiten auf eine und eben biefelbe Zubereitung übereinfommen. Und hinwiederum erzeugen fich ihre rauchigte Dunfte, wann fie in ber britten Muffofung einformiglich aufgelogt merben, und im Bauche bes Merruri getragen werben, ba bie gange ste Matur eines jeden Ror. pers gefrieret, und jurudgehalten wird: Diemeil ba burche Quecffilber in ber reineften Erbe gufame mengejogen'wird burch bie Tugenb ber borgefage ten Rorperen benberlen Dunftee, fo wird bafelbiten bie Quint . Effente bargereicher, Die in benen Erben ber vorgemelbten 2. Rorperen von Matur eine gegeffen mare. Und farum ba bas Quedfilber mit zwengetheilten ftrablichten Rleibern angethan wird, fo wird bie geblatterte Erbe naber fenn gum Tingieren auf rothen Schwefel, als mann es nur allein mit weiffem einfaltiglich getleibet worden ware: Insonderheit daer von feiner gleichen Ratur burd folche Berbindung, gar flein ichon eingeraus chet wird : Um meiften auch, weil bas Quecfille ber, fo bas Schof in fich haltet, fo in einem Beift aufgeloßt worben, fich bem eigentlichen Gefuchten vergleichet, fo ist nothwendig, baf es an benjent, gen Ort fich glebe, worein ber Maines Saame geworfen wird, in welchem ift bie Matur . 2Barme bilbenb und berfieglenb : Beilen es auf biefe Weife gefehret werben wird auf die Matur ber Ehrmurbigen Complexion bes Orte felbiger Ergen. gung, wann ber Coitus gefchehen ift ber Erben Solis und Luna, und aller beren (Dingen) bie folder Erzeugung nabe find. Suge alfo bie grobere Befen

Wefenheit Solis mit ber Erben Lunx nach Auszies fung der Luft, und bereite es zugleich, wegen ihser guten Bermischung, und damit die Sublimies rung nicht vermenget werde wegen Mangel der Starkerung, und eines das andere wohl benehme und von benden Natur in sich selbsten behalte, darmit es nicht verbrannt werde im Rampf des Feuers: Warum scheide sie, so ist es gerecht und der Natur nahe.

61.

Bie die calcinirten, und ganglich aufge.

Dersenigen Körperen Zubereitung aber, die cale eintert sind, sit nichts anders, als daß sie eine gröffere Feuchtigkeit natürlich erlangen, die sie Kalche verlohren hatten. Dieweilen, wenn die Körper calciniert sind, selbige ganzlich aufges löft sind; dieweilen sie von wässerigen Feuchten eingröbenden, natürlichen berauber sind. So sind sie denn durer und seer, und natürlichen Weise gar durstig, begehrende von der wässerigen Feucht gar durstig, begehrende von der wässerigen Feucht giese eingektet zu werden, sie gestieren mit eigener Histe die Schwessel sit, gar klein, durch eine richtige wert gestieren fie gene Buchtung eine mänmliche Kraft darein giesende: Welche, indeme solche Körper den Sulphur zu formieren thätige Principia sind, die natürliche Wärme in sich selbsten besigen. Weisen der ferners wegen gewissen und aufgesen Werten der Bildbung noth.

nothwendig ift, bag bas Quedfilber burchbringe bie Theile feiner Gefrierung Da Die Sige felbften ohne Durchteringung und Bewegung ibn nicht formlich gefrieren fonnte, fo mufite jene Barme gemäßiget fenn; Derowegen haben wir jene über-flußige Feuchtigfeit, fo bie Antur-Warme flumpf machete, bon benen Rorperen entzogen, fo viel an biefem Zweck bienlich gewesen, burch vorgefagte Muflofungen und Calcinierungen. Und weilen biefe Scheibung (digeftio) burds Barme und Geuche te gepflogen wird, fo ift boch befannter, bag bie-Dauunge . Argnen mehrere mit ber Erocine als Feuchte Theil nehme, also baß bie Erochne nicht ubermäßig, sonderen nur fo groß fene, als Be mittelmaßig jur Erocene genug ift: Aber es fragt fiche, warum die Maffe ber Trodine ber Dauunge. Mrgnen mehr betommt, als aber ber Feuchte? Bebe gur Abhandlung von bem Abfehen ber Alding miften, weilen wir borten bon biefer Materie unb anbern Scheitungen gur Bolle gehanblet haben; barum wir folches bier nicht wieberholen wollen; ale in fo weit es ju ber unmittelbaren Operferung bienet.

62.

Welches sene die Materie des Steines, und was zu bessen, Schaffung erfordert wird.

Sintemalen ber Zeug unfere Lapis ift bie Saus men Beuchee, fo burch bie Zeugunges That bon

Benben Elteren jeglichen Theilen entfallen ift, neme lich bes leibes und Mercurii. Diefe Materie. wenn fie am Orte ber Empfangnuß verftreuet, mirb burch bie angiehenbe Rraft ber Datur in benen Ber baltlein, bas ift irrbifden Ochmeifigangen bet Matrir gesammlet, und burch bie 2Barme famit ber Bermainung jugleich vermifchet. Und menn bie Bermifchung bes abgeroheten Feuchtigfeit benber Eltern , bes Rorpers nemlich und bes Mercurii aefcheben wurde, fo fann ble Erschaffung unfers Rinds ober unferes Gulphurs nicht geschehene und Der Zeug, fo aus liebe Des' Fruchten ober bes Dunftes bom Korper ausgehet, fit gan trocken; und warm : und alfo fan er fich bor allzuvieler Troche ne nicht einformig ausbreiten, ober fortfegen ohne Berberbnus feiner Wefenbeit, und ber Bengmurbe auch aus überflußiger Barme bes Gulphure ben ber Siedung verbrennen, und bie Gubftang bes Schwefele gerftoret werben, wenn er nicht von bem feuchten Mercurio, fo wiberwartige Befchafe fenheiten hat, bon ber Gingrabung eine Temperant überfame. Und alfo erhellet , bag burch midermare tige Befchaffenheiten gegen einander, unfer Rind erzeuget werbe. Derohalben werben ben ber Beus gung beffelben Steines vier Ding erforberet, neme lich ber geborige Beug, wie ba ift ber Gul-phur und bas Quedfilber; Der geborige Ort, bas ift, die Barmurrer ober Erbe; bie eigente lich ein Befag ber Datur genennet wirb, fo bie formierende Rraft enthaltet, burch ben Geift vom Befdirr ausgehet , welche eigentlich bie Barmut.

ter ober Mahrerin genennet wird, als bem na-turlichen Gulphur die Lugend barreichend; und benselbigen ernahret. Das zie was ben ber Zeus gung bes Steines erforberet wird, ift die gehörts ge Nature Warme, so an ber Beburte. Stelle von ge Beauer Warme, 10 an oer Geweres Stelle von handen ift, und durch gemäßigte Warme, als die wirkende Ursache erwecket wird. Das vierte aber, fo da ist der Beist der Quint. Estenz, so dem Kow per die Kraft einstoffet, und an der Geburtsstelle regieret wird als die Tugend, so die Kälte erthe bet, nicht annehmen die Kraft, so die Hinnels Warme an sich ziehet, nemlich den Geist selbsten, ber lebenbig madyt. Und wenn ber Geift in ber Barme abnimmt, fo fann er ihn nicht aufnehmen, noch bie empfangene Barme behalten. Alfo vers febeft bu, wie ber leib bes Rindes vom Mann. lein und Weiblein ausgehet, in die That, welche Haat sit ihrem Zeug noch in der. Bermdgenheit. Und asso erhellet, daß unser Stein sich bergleichet der Erschaffung des Menschen, in deme baß ein Beweißgrund ift ber Unfang, bie lehre van ein Soweingeund ist ver aufang, die tehte und Beweist auf ein anderes: Und wenn du des Beg biese Erzeugung einmahl überhaubt innhaben wirst, so wirft du durch die Enade Wortes, der den Seist des Berständnisses eingiest, zu ale ten anderen Wissenschaften gleichfalls gelangen können. Betrachte derohalben was ich sage, und burchgruble im Stanbe ber Unaben, was in biefet Arbeit nothwenbig fene.

63.

Die Burkung in den Isten materialischen Principien ist bendfeitg. (Reciproca)

S leichwie das Quedfilber mit feiner Tugend und Eigenschaft ben Schmefel überwindet und ju fich giebet burch feine Berfehrung in Quecffilber: Ulfo ber Gulphur burch eine mibermartige Dur. fung kann mit feinen Sigenschaften bas Quede filber überwinden, und felbiges verwandlen burch feine Berkehrung in fich felbsten. Und biefe Reciprocierung gefchicht burch bie Tugenbfraft ber aten Dauung nemlich ber naturlichen Warme. Dann blefes ift bie Bollfommenheit biefer Dauung, welche eine Barme bat, gemaß in ber Menge und Qualitat, ber nathrlichen Warme, burd welche fie eben biefelbe farferet, bie Betwandlung ber Dahrung ju bertichten, und fonber. berlich in biefer erften Dauung. Und biefe Urg. nen wird mit einem Schlechten Ramen eine Dige. ftiv, (Urinen) genennet, weilen fie ben blefer Daus ung, icheidenbe einen grofferen Begenftand bat. Und aus biefen wirft bu fonnen miffen, ob bie Erben ber Rorpern muffen mit einander gefüget werben, ba eine burch bie andere geftarfet wird, und unferes Quecffilber eine anbere Befchaffenheit hat , und mit einer angeren Datur genatutt ift , als bas Quecffilber bes Dobels, beffen Matur febr ferne ift von imferm Gulphur. Und barum ift gwifchen unferm Sulphur und Quedfilber fein Une terfcheib, bieweilen fie in ber Urt ber Complexion nature

naturlich übereinkommen, obichon eines ift aus Urfache frucht und bas andere trocken. Und wie fprechen bie Beife biefer Raturung breiter aus in unferm Teftamente, allmo wir bon ber Belebung bes Mercurii jur Bolle gehandlet haben. Dieweil, ba bas Quedfitber ift bon ber eigenen Gubitana feines Rorpers, fo ift nothwendig, baf es mit bem. felben übereinstimme in ber Complexion, Wefen, beit, Qualität und Natur. Und weilen ben be-nen, fo ein Wahrzeichen haben, leichter ist fortque geben, fo mirft bu eine ichnelle Zeugung bes Gul. phurs und Steines haben. Wenn nun ber fulphurifche Rorper nicht obfich fteigen faun , wenn nicht ber Beift vorhero mit Ihme aufe genaufte eine berleibet worben, fo gieffe barein bas ifte Bal-fer, nach und nach, bas ift, wechseloweiß, aufs kleinefte germalmende und abkochende bis es gefrie. ret wird: Doch muft bu bas Feuer alfo machen, bafes bie Matur Barme nicht überfchreite in ber Materie. Wenn aber bas Waffer geftanben ift, fo verlangere bas Feuer trocen, und bringe bie cal. cinirte Materle in eine maßige Trodenheit, bie folgende Dauung ju verrichten, thue darju ble ob-gemelbten Clemente, bag ben ber Berwandlung ber Dauung bie Wafferheit bes Quecffilbers ems pfangen werbe, und es gefund aufftehe. alfo ift bie Urgnen famt Dem Eraifilauf, ber Datur Tochter funftlich, aus welcher herfommt ber Gul. phur, wie er burch ben Blig ber Ratur abge. bauet worben, und vollig zubereitet, ba er hernach jur Rochung gelanget burch bie Bertzeug bes Mer.

Mercurit (Die fich funftlich wie ein Bienenschwarmeinbringen) in die Soblungen ber Rorperen gegof fen wird (fich ergieft) und endlich wenn es burch Die Tugendfraft bes Gulphurs, ber von Ratile warm ift, geanberet (alteriret) worben, fich gue fammengiehet und in fich felbsten verfehret wird. Und hierauf sollen merken die vorwisigen tehrlinge, welche fchlechthin behaubten , daß bas , mas gefot. ten ift , nicht fonne wieber roh gemacht werben; taffe bich aber nicht verbrieffen , Die Beftalt biefes Droceffes ju practiciren , und ofters ju wieberhos len, mit germalmen und fcheiben (digerendo) mit bem Seuer ber Datur, mit Gintrinfen burche erfte Wasser bes Mercurit, mit abkoden und ring calcinieren mit erweckendem Feuer, wie es sich schiedet must du wohl anmachen, bis daß es bon feinem Baffer eingetrunten, fo viel bu beiter wirft feben tonnen burch beffen Fluchtigfeit, wenn bu ein wenig bavon auf ein glubenves Blech ge. leget haft. Dann biefes ift eines von feinen aller. klacken Wahrzeichen. Ueber alles aber muß man fich huten, jedesmal, daß du die Erden nicht an-derst als gemächlich eintrinkest, das ist, aufs we-nigste vom stendis wiederum zum sten Lage, mte langwieriger Sichrung (ruttlen) in einem geheimen Dien folchergestalten, bag bie Tugend Des Mercurii Die Rraft Des Gulphurs nicht ergreiffe: Dieweilen fie fchwach find im Unfange ihrer Rab. tung. Dann wann bie Rraften bes Mercurii, die Eugenden des Sulphurs besieget haben durch Zuthun und vieler Trankung des Wassers, fo wird

ber Sulphur geschmachet burch feine Muftofung, und gibes ein Meer von Berwirrung: und with bie Sige des Beiftes ftumpf gemacht und ertobet, und bleiber gurud unnun. Und beffentwegen haben wir bir berfundet berfelben Starfung und Schwachung im Unfang biefes (Buchs) und auch in unferem Teftamente. Go corrigiere (verbeffere) benn beinen Rebler, wenn bu in biefem Fall etwelcher maffen gefehlet haft, gleichwie wir unten fagen werben im Capitel von ben Tugenben und ber lehre, bamit man ben Tehe ler verbefferet, benn es muffen in biefer Bermanb. lung bie Rraften bes Gulphure ergreifen bie Rraf. ten bes Mercurit, auf baß fie felbige auch an fich tieben, und in fich verfehren. Denn der Geift muß aufgeloft, und burch feine Reducies rung in bem Rorper gefcieter werden, und foll mit demfelben fart verbunden, und permifcht werben, aufe fleinefte, bamit bie unems pfindlichen und fubtilen Theile ber Ro peren eine formlich mit benen fleineften Theilen Des feuchren Beiftes copuliert, und eines bem anberen benge. fuget werbe. Und wann man biefe Theile jufam. menfuget, fo fonderen fie fich niemahl voneinans ber gleichwie auch nicht bas Waffer, vermifcht mit Baffer. Weilen bennzumahl bie Rorpere, burch bie angiebenbe Rraft bes Beiftes, au ihrer naberen Matur, nach ihter Bleichformigfeit gebracht worden finb.

## Bon der Gleichheit der Metallen.

ie erfte Gleichartigfeit ber Metallen ift ber metallifche weibliche Saamen ber Metal. len nemlich unfer Quedfilber jum Berf ber Bere manblung; Die nachfte Datur aber ift bas Ge. frierte felbften in bem Gulphur jur Firation. Diemeilen bie Muflofung bes Rorpers in ben Beift geschiehet mit ber Befrierung bes Beiftes in ben Sulphur: und Die Befrierung bes Beiftes in ben Schwefel, ift mit famt ber Muffbjung bes Rore pere in ben Gelft; welcher Beift ift ein gefriertes Baffer. Und barum find bie aufgeloßten Rorper. in bie Datur eines Beiftes gebracht, und bifferte ren nicht, als baf fie mehr firieret find in Unfe. bung ber Rorperen als ber volatilifche (fluchtige) Beift, und in Unfebung ber Beifteren find fie mehr volatilifch, alt die firirten Rorper: Denn aus naturlicher liebe wurfet jeber berfelben auf feinen gleichen Befellen. Und barum wer bie Beis fter ber Metallen verwandlen will, wird vergeblich arbeiten, wenn er nicht vorher bie Rorper auf eine folche Matur gebracht, ober fie muffen in eine ans bere Matur gebracht merben, als fie gubor maren. Dahero wird bie gerftorte erfte Beftalt ber Berwefung bes Mercurii, (wie umen breiter foll ger fagt werben) unmittelbar anberft eingeführt, burch Die Bermanblung bes Mercurii in Schwefel Dann ein Weifer und Fleißiger wird bie Rorper nublich berberben fonnen, und eine neue Beftalt bes Gule phurs

pours in felbigen einfuhren: (fonnen) Dieweilen bas Ubfeben unferer Operation nichts anders ift, als daß tre remefte Guaftang des Mercurif ermable merce, Die Korper in Gulphur aufzulofen: Dies meilen nur aus ihnen das Elipier beftebets Dem, wenn bie Beftalt bes Quedfilbere in einen fcmefelhaften Stein vermanblet, fo mirb gliobalb eine andere Form eingeführet burd bie Bermanbe lung Diefee Steines in ein Elirier, und biefes mit einem Temperament des feuchten und trockenen, wie mir in folgender Firierung erflaren merben. Moraus erhellet, bag fein Durchgang bon einem Ertremo (auferften Ente) jum anbern fenn fann. ohne burch ein Mittelmaaß: In biefer Runft nebe men wir fur ein Mittel an, ben Geift ber mittel. ften Berfnupfung gwijchen gwen Qualitaren, Die nach ber Art unter fich felbiten nicht übereinfont men, (wohl aber in bem Gefdlecht) ohne allein nach ber groffern ober fleinern Entferunus bes einen von bem anderen, bie felbige in bem Ublies bungen befommen, fo wohl burch bie Runft als burd bie Marur. Und barum haben bie Urten (Species) Diefes Mittels eine fleinere Bleichheit mit bem Temperament , und Puncten , fo gleiche lich amifchen ben Enben entfernet ift, und ber Tue gendfraft, die in Mitte ber Enden beftehet; Wenn bein Berftand eine Erfanntnus hat von dem Mittel in ber vorgesagten (Specie) Urt, fo fannft bu allen Franken Rorpern Die Gefundheit erhalten und wieder herstellen, und ihre Erzeugung (ber Rrant. beiten) vernichtigen ganglich, wenn bu bas Mittel

tel vom Bernisgen im Muttung zu bringen weist. Dahero wirt du vie Art vieses Mittels entwebet verminker oder verminderen können. wenn dubie Bische und Ichte des Baunis vurch die Aufthlung und Gefrierung zu fügen und zu trennen weist, wie wir zelepter, habert in unserem Testament vom denen Breitelfäsigungen, mit Borbeholt seiner Lichveitsfäsigungen, mit Borbeholt seiner Lichveitsfäsigungen, bei Bernisgen bei diches Mittel aus dem Bernisgen nich Elliere in solches Mittel aus dem Bernisgen nich Elliere fing, so füge beir teit mit dem Beist, und auf bie Weise, welcheble Natur erforderet, must du ism algemach einsurssischen Fatur erforderet, must du ism algemach einsurssischen Feter zereiden vurch länglaries und mit bissen Feter zereiden vurch länglaries liebsgehophäsis sie fich vernissischen durch länglaries des Ausgebeites ind unter Liebsteinung bes eines werde.

## Bon der Firierung.

Siemit wied die die Erffarung eroffnet bessen, Die mas Aviecina gesager vot bestehler, allen: biefen Aunstwählenden; das wischen den Korpern und Beistehler, inte liebe entleber. Und gleich hers und thut er hingur, und leheer die Weise zu maschen, wenn er spricht: "Wenn der Körper nicht abgewasthen und gereiniger worden ist von innen und auffen; so wieder die fermentierlichen Gefester niemable ankehnen, welches Sachen sind die steigen Körper zum wahren Eenverament aus machen und bringen und duch die zweite Weiserschleit.

holung himbieberum vollfommen maden. Erfügt in ber andern Meferung wieder ben, ba er in ber That bas gleiche fagt: Mache Frieden gwie) fchen bein Feuer und Waffet, fo haft bu ein Ellei. fterfals: Das ift bag ber Rorper gebracht mere De auf jenes einfaltige buft . Mittel, baf er fene, wie ber Geift von ber Matur Der Luft, fo mit ber Matur bes Baffens und Fenere Theil nimmt, alfo tag er aus Urfach feiner einfachen Urt durch bie Auftreibung gleichfam in eine irrbifde Wefen. beit auffleige bie febr binte und luftig, welche ein Theil bes fortbaurenben Waffera; ift; Uben; bieß ift unmöglich ; wenn nicht jung ber Rorper burch Rraft feiner nagurlichen Berfochung, mit bent Beift einverleihet mieby baf alles gins werben Dannjumahl aber feige Das febendige phiet, nach benen mehrern ober minbern Muffiebungen, und Berhaltungen (inhibitiones) ble es in feiner Huflo. fung gehabt, Diemeilen es einformlich gufammen. gerunnen ift mit famt beifr gerunnenen (congelato) Beift, tenes was von bem Rorper fotwiert til, nicht minber als jenes gerunnen ift von bem Beift, und fraftig verbunden mit bem aufgeloften Rorper if burch gewiffe und unauffofliche Banbe ber Daturne alfo baß fie niemablen mehr von einander follen gefonberet werben. Go ift benn gut und nothig bağum wie viel die Summ des Volarilifchen, die Summa des Siren übertrift, daßesmit, felbiger verfliege, und durch Angiebung der Matur Das nicht Sirierte binauf fteige und fublimirer werbe, ale ein Beift. Des robale

robalben wir dasjenige was von dem Born per auffteiger nennen in beift aufgeloft 3u fevn weilen er gemacht ift zu eineme Dunce in Mitte ber pereinten (Dinge) und beffet wits bem Semperament Wereinfomint ala bas; Mirtel grener mipermarigen Ennen, in Unfebung ber Met, umb zweper übereinftimmenben in Anfebung bes Beachig ches. Und barum beife ein Borper und sim Geift , und ein Mitgel in uch haltenbe bie Datur ber Enten, nemlich bes Wafe fere und bes Seuers, ans Urfache bes Dit eleber Matur swiften felbigen, wie ba ift Die Lufe. Mifo weiß ber Meifter, wie bie Muflofung bes Roge were gefchicht mit ber Befrierung bes Beiftes, neme: lich bes liufteigung ber Gublimierung; Und bie Birierung hes Beiftes gefchicht mit Auflofungs (Berremung) bes Corpers wie erhellet burch feine Berwandlung (Wieberbeingung) welche gen ficht nach feiner ... uBer ben firen Korpet Die naffere Urfache aber Diefer Firierung, ift. Die Bermifchung benber im fleineften, wie wir oben gefagt haben Alfo jeboch baf bie Gumme bee fluchtigen nicht überfteige Die Gumm Des firierten. Rorpers, aber bie Tugenbfraft bes firen überiteige. Die Summ bes nicht firierten Beiftes, nach ber Sirierung Abfeben, Mus vorgefagtem nimm bad gange Bebeimnus blefer Runft, und gleichfalls bie Intention Des Ariftotelis, ber nicht verichwiegen. ju fagen, baf bie Greine, fo bor bem feuer flieben, ihre Tugenben micht beweifen tomen, auffert wenn fle mis benen fren gereiniget, bas ift vereiniges und

5 4

und mit ben fülliffichen Bummien floch Wet bee Schwefels naturfith verfnupft fenn fetben. Benti du bies verfteheft; Sohn! fo fannft bu ben Schafe. Simmels und der Erben haben. Aber es ift nothing bag bu'im Unfange ber Bermanblung biefer Daf fere, Die Erbenicht eintrinfeft, ale nach und nicht baf es ein Schlund nicht ein Meer fene bamie et fich bem Dobel nicht jum Sport mache, und bie Farben Des Beiftes over die Engenofraften bei Erben geftummler und ercobet werbert? fonbern vielmehr burch bie Glarfung febenbig gemacht werden mit langer (feuriger) Gidfung von guter Beranftaltung, baf bos Abaffer ein leib werbe mie ber Erden: Und laffe nicht ab bon bem Berte bis burch Ruttind 'lind Braten bie Gibe trocfen! und weifilft. In Welleit ble Hustrochnung iffe ftate. fem Rutteld unten Bedren Die Erbe meife macht.) Und mint body nider felte welliger bas Waffeel febften allgeman einfuefflen , und hernach lieblich culeinferen , beitit bes Queeffilbers Waltrigfeit fequeftriert werde, both unter beffen Erhaltung buff ein Rindes Satu feije, fo ben fostbaren Steine auflofet und lebenbig macht. Welchen Urins Tuff gend gwar , ober bee fublimitten Giftes, verbiel. faltiget wird burch ble Auflofung in eben bemfel-bent Und hure bich baf bas Braten bes Steines nicht ju ftart fene, bamit bad aufgeloffte Rorper und in Die Datur eines Geiftes gebracht, aus Grund feiner Sublimitar und Scharfe bes genere nicht in bie Flucht gebracht werbe; und bas Meifterfalg ju Grund gebe. Und ba fie von Ratur ausges trocfnet 10.18

trodnet finb, fo mußt bu ihnen bie Sugenbfraft firfen , und tunte ihn ein nach ber Weife wie bir bekannt ift, und nach ber Aufrochung taffe es in ber Digeftion erfalten: Und wenn es bigeriert worden und gefrierer, fo ftarte es durch feine Tugenberaft indem bu ben ubrigen Glug Urin ber nas turlichen Feuchte fequestriereft, fo nun burch bie faturliche Bratung verfehret worden. Denn bies fes geschiehet, bamit bie Eugend ber Gublimies rung noch ferners durch feine Scharfe (bes Schwefele) mit einem fonderbaren Fleig, die überbliebene Feuchte bes Beiftes gefrieren fonne, und bas Befrierte burch feine Dafur benbehalten. Du muft aber alle biefe Procefe ohn Edel wieberholen, bon einem mahl jum anderen , burche Gincorpories ren bes Mercuri, bis ble Erbe von ihrem Baf. fer getruniten hat, welches fich offenbahren wird burch obiggefagtes Beichen. oda magy's mig 1166;my 6; 41 1 4 mg

Bon der Sublimierung des Mercuri und beffen Dahrung burch die Bermehrung.

Mein Sohn! Diefer Proces ift die Sublinie rung bes Mercuri und die Nahrung ober Bermehrung bes Steines in ber Gubftang bes Mercurii: Und wenn bad Waffer genehret wirb, wird es vermehret und verblelfaltiget wie andere Sachen. Diewellen es im Ernafren nicht un-fein fich vergleichet mit bem Wachsthum ber Riff-beren, beren banenbe Kraft. unbermöglich ift, und bie Mild nicht faugen laft, als mir gan wenig, mehret worten in feinem EBefen, und mit ftorfen Araft derreffinetz Und darum, ba der Korper im Anfange feiner Grudgrung von fehr, kater Kraft ift, alia dast das Kind die Jungtern Millich nicht austrucken kann, obnie soviel feine Kraft aussehen fann nach feinem Bermogen, und ber leib pon bes fagrer Dahrunge Fruchte nach tem Maaffe feiner Defch ff nieit und feiner Rraft wird begalten tone nen. Und wenn bu biefen verfteben wieft, fo wirft bu miffen warum ein groffer vierichrotiger Rorper, mit ginentfleinen treckenen Rorpernicht angeleimt mers ben faun. Und mern bu biefes miederum berfteheft, fo wiift bi beben Die Bemichter ber Moturerfennen ben jebem Miberhalt, welche smar bon jebem Geubten, bermittelit ber Beichen, Die ben jeber Glebung fid) ere wiefen, betannt find; burch beren mahrhafte lebre gebotten wird, daß bu foviel Erde abtocheft, mit Bintrinten, fo viel bey dem Braten abe gebet, und jedesmahl nach ber Calcinien rung der Erde gieffe barüber laulicht Waffet nach bewußtem Bewicht, ober nach ber Muthe maffung die ber Babrheit am nachften fcheinet, fo viel bir moglich , nicht ju viel und nicht ju wee nig: Diemeilen wenn es ju viel mace, fo murbe ber Rorper aufgefoft werden nicht burch eine folene niffie fontern burch eine gemeine Mufibjung, und alio mird es im truben Woffer erfterben, und wenn et pu wenig ift fo wirbs berbrennen und bie nature liche Warme wird erftedt werden, indem fie nicht eine

eine folche Maeur bat , barinnen feine Materie und Eigenschaft wird behalten und vor ber Berbrennung bermahret werben fonnen. Dasjenige aber mas mabricheinlich bas Gewichte bes Meifters reguliert und ber Wahrheit am nadiften fommt, ift bie Runft Regul ber Erweise Sagen, babon als burch fichtbare Beichen ble Berftanb. lehre reguliert wird. Dieweilen bas Ungewiffe nicht fann bemabret werben, ohne aus bem mas etwelche Bewißheit hat, baraus bie Runft allezeit muß berfoms men, weilen fie uber ihre Materie gewiffer find. Und bas barum, weilen feine Runft (Wiffenfchaft) fenn fann, ohne wenn ber Deifter von gemiffen und befchrenkten Grundlagen anfangt: Und fie muß fich einrichten burch erweißliche Beichen, wele ches find bie Farben fo ben ber Arbeit erfcheinen, fowohl wesentliche als zufällige; obwohlen ber Schuler biefer Runft , fich um bas Bufallige nicht befummert, fondern nur um bie wefentliche Farben, beren vier find: Remlich bie fchwarze, atens weiffe, grens Citronenfarb, 4tens roth, bie ben jeber Abfochung erscheinen , nach bem mehrern oder mindern , bis bas Dagifterfum fertig ift. Und weun bu fieheft, daß bein Korper in ber Quantitat, Bewicht und Farbe fich vermehret, bann wirft bu wiffen, baß bie mittlere Wefenheit bes Mercuri, Die eine Urfache ift ber Beiffe bef fie in ben Gulphur congeliert fene, burch einformige Bermifdung, bie mit ihr vereiniget naturlich mit bem Rorper, burch Burfung ber Barme. Dies weilen alfo ber Rorper einformiglich bon feiner ubri t. .

ubrigen Gubftang vermehrer wirb im tfeineften) und in Unsehung bes geiftlichen Wachorhums wachft, also daß ben einer geringen forperlichen Menge fene eine Menge mefentlicher Tugend Gute phur , welches ber Urgnenen Grundfaame ift , und bie Urfache ber anmachfenben und bermehrten Des bicin, und ben verlohtner Berftellung, mit uber flußiger Feuchtigfeit , Dabrung. Darum ift gut, Da ber Rorper alfo naturlich vermehret und ernahe ret wird burch eine geschickte Feuchte ; baf bu bem felben nach bem Daaffe feiner Rahrung, over burch bie Augmentation mit mehrerem Waffer eins taucheft, nach benen aufgegebenen Bewichten burch Die Runft, fo nach ber Gleichformigfeit ber Prine eipien , und ber Quantitat bes augmentierten Rore pers , angegeben worden ift. Weilen beimgumahl ber Rorper von grofferer Ungiehung ift, und folge lich vermog feiner geiftigen Theilen bie im Rorpet verbrennt und congellert find, bon grofferer bige. rierenber Rraft ift, und burch ben gangen leib mer fentiich und naturlich wird ber Rorper burch allgue viele Bermifchung in Unfehung ber guten und voll. fommenen Zerinalmung an benderten Theilen geistlich ernabret, und in puren Schwefel ver-wandlet. Und da er eine gröffere Nahrung als zwor, bedarf, so muß er eingetranker und ernahrt werden, nach ber Maaffe einer eingeschranften Portion, nach Berhalt ber Principien und bet Tugendfraft einmahl um bas andere, und merbe gefochet mit einem langfamen Feuer, fo bie nature fiche Barme aufwecket, und nicht überfleiget, bis

ed ju einer vollkommenen Weiffe gelanget ifft. Weifen bennzumahlen mahrhaftig fich bie Naturd. Waderne beschüfte, von diem Feuer, aus Geunden wie unferem Teifameit ausgebruck find; und im Eup. Sohn! Won ber Abwäschung ir.

67.

Bon der Calcinierung der letten Ein

Menn bu aber jum Enbe ber Decoction gefome 215 men und ber legten Gintrinfung, fo coleiniere ben Rorper in bem Mustreiben ber urinifden Feuch tigfeit fo viel bie Auflofung beffelben gemachlich und nicht eilfertig, bamit ber Rorper nicht fich auflofe in Rauch, und der Magisterium verlohren gebe. Das laffe bich aber nicht verdruffen zu wies berholen vielmahl, obwohl es lang ift, weilen bu bie Tinctur nicht tauglich feben wirft, bie bu bie Parbe von einer befrandigen Beiffe erfülleft, weh ches nach ber Saube Regul ein Principlum ift. Diefes ift bie Farbe bie bom Feuer nicht anges brannt wirb, weder innen noch auffen, fondern wird durch eine ftartere Lochung des Seus ers; auf Citronengelb gebracht, welches bas gte haubt. beweißliche Principium ift: Und etfl julegt burch eine Folge und groffere Feuerde Digeftion, wird es auf bie Rothe vollendet, melches bas Beichen ift ber erfullten Bahl, und bes 4ten Erweife. Sages, wornach fich ber Schuler richten muß im Deifterfalg. Cofftubiere benn ber Deie 5 0

fter und gebe tiliglich Achtung wenn er an ber Ur-beit ift, auf alle ABahrzeichen, die ben jeder Ubfocbung ericheinen : und behalte fie in feinem Sinn, and exforiche weißlich ihre Urfachen : Dieweilen wann die Erbe fchwarz bervorfommt, folde un bollfommen ift, und barum nicht boll. Go ftar. te benn jebesmahl nach und nach bas Feuer allges mach ben ber Calcinferung, bis bag nach bes Feur ers Unscheurung bie Erbe weiß heraus tommt: Dieweilen gleichwie bas fo in bem ersten feuchten wurfet, Die Schmarje jeuget x alfo bag mas im Erochnen arbeitet, jeuget bie Weiffe, und folge fam zeuget es in jenem Beiffen Die Citronenfarb aber biefes wirb mit Buthuung ber tingierenben Sache verrichtet, welches ein Zeichen ber Matur Hit Und diese wird den der Caleinserung des Blenes geschen, welches juert in eine sowarze Asche bermandlet wird, hernach in eine weisse, hernach in Euronem geld, und legtens in die rothe. Alfo wird man auch ben Gulphur haben tonnen, weiß und roth aus ber Materie ber Metallen , fo fie vollig gereiniget, boch auf verschiebene Beife wie erfiaret morben, abgefochet und bigeriert wors ben ift. Alfo wenn bie Berrichaft bee Feuchten anber Erbe groe ift, und wenig barinnen pon ber Berrichaft bes Warmen, fo wird gang gewiß bie Schwarze an berfelben ericheinen. Und wann ba. rinnen die Berrichaft ift bes Dagigwarmen, und wenig von von ber herrschaft bes Feuchten, so baft bas Feuchte burch Austreibung bes Waffers alfo gemeffen, wieb quebauchen fonnen. Und wenn bafelb.

bafelbsten auch wenig von der Herrschaft des Ratten sich besinder zu dem, daß es nach Aushauchung
des wässerigen Feuchten, als des angemessennju Ansehung von Assistmanmen, die Beister behalten könne, so wird gewissisch die Eitzonensarbe erteiseinen, und nachbend die Köche. Welche Thab
handlung wiewohl sie sich mit der Katre schiebe,
dennoch nicht sur die höchtle (Kalie) sondern sur
diesend nicht sur die dochtle (Kalie) sondern sur
diesenige gehört, die angemessen ist, die den Benkland der medicinsschen ihrenden Matur besollte,
damit die Warmen nicht daraus sliessen, und die
Erister die darinnen spiert sind, nicht davon
klieben.

68.

Das Maffer wird eher mit der Erden gefuget, als ber luft und Del.

Die Ursache wird die erofnet in dem Paß, nacht num die Seele nicht vereiniget wird mit dem Leib, als durch Bermittlung des Gesstes: Und warum erstlich das Wasser in der Erden figiert wird, ehe und bewor die Lust oder Del durch die Berwandlung in die Erde versehr werden. Best, merke das Abeseen der Natur, menkich: das went die Warme im Feuchten arbeitet, selbige erstlich die Schwärze zeuget, und Rauch: Aber wenn sie die Fruchee übermindet, so bringet sie bernach sine Trockne hervor, in der Mateete, darein sie vurket: Und also macht sie an derselben Mateete, mach angebrachter. Trockne, eine neue Berwandband.

lung , und geuget eine neue Farbe in ber Berbuns merung bes Trucknen, fo fcon, weiß, glangenb und vortreffich : Wenn alfo bie Erbe nicht weiß, reibe fie mit lauterem Waffer: und calciniere es jum aten mabl: Wellen ber Azoth, b. f. Waffer und Gener, bas Erg, bas ift bie Erbe abmafchen, und Die Dunfetheit babon wegnehmen: Diemeilen bie Bereitung (praparatio) ber Erbe allegeit geschiehet mit Waffer; Und welcherlen ber Rlar. beit bes Baffere gemefen, berten wird ble Rlats heit fenn ber Erbe. Und femehr fie abgewafchen tit, fo viel mehr wird fie melf fenn, blemeilen bas Marm. Feuchte fo gefrieren foll, indeme es mit bem Bafferig . Feuchten Urinalifchen rectificiert worben , fich mehr haltet gur Schwarze, als bas Tructene gut Gehmarge. Und barum, wenn bie Quantitat bes Teuchten fo congeliert und fub. Hmirt, bie Quantitat (Berhalt) bes Rorpers erhalten wirby fo wird die Beiffe mehr erzeuget in ber Materie, ala eine anbere Farbe, aus Grund feines eigeneit gereinigten Feuchten ; bieweilenim Feuchten allzeit ift bie Datur bes Durchfichtigen (ourchfichtige Matur) und bies ift bie eigene Das terie ber Parbe. Unb barum je mehr unfre Erbe in foldem Feuchten abgewaschen (geschwentt) wirb, befto mehr wird fie geweißget ; und jemehr eine folche Feuchte fich gereiniget bat, fubtilifiert unb prapariert wird, befto mehr wird fie fich in eine hellere, fubtilere und mehr heitere Farbe verwands len; Und gleichfalle im wiberwartigen Ginn, fo viel unfere Dahrungs Feuchte minder bereitet wird,

evird, und von dem Stäffel der Subilinkerung miehr abläft, destonecht wird sie sith der Schwarze und Berdermung vergleschen. Und If niehr sied gerder der Berderennung näheret, wenn nur die gereichder den varinen varinnen ist, delfo nieht wird Rhin, Dunfelheit und Schwärze. So erstein sied lage: und dereikt die Leinense, das sie rein ich sage: und dereikt die Leinense, das sie rein von Wirtschen, inw sieder vor Berdermung, die nach ihre Linctur ninnnt. Dieweiseln von Dunfers werdernat ein sie die Bereikhaften, das die Bereikhaften, das die Bereikhafder Elementen vor der Jusammenstaging gesthehen musse, auf das ihre Linctur verschieftere und vor aller Berderbins verwahrer werde.

thursener of por s69.

Don den Tugendkraften, dadurch der 3ch Jebler berbefferet wird, burch-eigene Buftument.

Mir fagen aber daß die Araft ist das eiste und besondere Peincepium der Wurfung in der Agenen Mateeie! Das eiste haben wir sie genen, net jum Unterscheld unserst. Duecksibers, welches ist das nächste unmittelbare Principium der Wursting des Sulphurs, wie er gefrierend oder aussibse. Dahero wollen wie nicht, daß von dem Refei, die Arten der Kräften unterschieden seyen, bie Arten der Kräften unterschieden seyen, bestehn nur von den nähesten Operierungen, und beren

beren Urfprung bie fie in ber Moterio baben. So. biel aber bie Ermegung ber naheften Operierungen. betrift, fo ift ein einziges Befdlecht bon Eugenbe. Reaften, nemlich bie naturliche Burfung, Durch beren Operation vornemlich die Rutur errettet michs und fowohl die Art als die Einzelbeie vollinger einige find Die man bedienen ming, und biefelben merben Aufwarterinnen genemet. Einige aber, find Dienende ben noturlichen Rediten, benen, man zeugende bermehrende. und Dahrungbrine gende barreichen muß. Gine seugende Rrafe. aber ift biejerige welche barauf murter, bas ein gleicher Rorper, erzeuger merbe, welches gwenfach, gefchiehet, entweder burch eine langwierige und allgemache Overation, Die im fleineffen geschiehet: ober burch eine bebenbe und furge Bermantlung ploBich, bie gefchiebet enbe raf fie vermerflich ober fichtbarkichele Mittel burchathe. Und hiefer etzugenen (Kraft) zwei Arbeiten. Bag erfte Werk ber Erzeugung iff in der Varmuker ober Erbe, die ein Gegaß der Philosophie genenne wird, barinnen bie Tugenbfrafe per Datne ven goffen wirb: und ift nichte andere ale bie Materie ber Erzeugung veranbern: Und biejes ift nach bet, Qualitat und Gubftong, je nachbem fich bie geue gende Befchaffenheit bes Gulphure verhaltet, als beffen Rauch Dunfte verbideren burche Unfeuche ten, und bas Quedfilber auftrodnen burche Ges frieren, und bie mittlere Materie, bie ber Marte bes Schwefels nabe ift, inbehalten. Diefen Cheil

ber Jeuge- Brafe, wollen wir ben genabrens Den hier nennen, ber zwen Unterfchiebe fint. Der eine ift ber Gag bes leibens in Der Wef ubeit? aus beffen Grund viele und verschiedene Werfzeuge von der Macerie herfommen, wie ba find bie Farben; und Bufalligfeiten und bergleichen. Die ate Differen; aber wird ble whrtende genennet, molitie murfet bie Bewegung ber Bufammengiehung und Ausbehnung in ber mercurialifchen Materies morinnen fie ihren Untrieb und Gefchieftemachung ober Ginblafung machet, obwohlen fie bismeilen burch aufferer Dingen Berhaltmuß fann gehölffen' merbeng mie ba ift bie Speife, melde, went fie nicht burch bie Runft germalmer und mobil ges Taurt worden ifty bie Ratur feines Rorpers febe vergafter. Und babera gefchichte buitch bie erfte Unerdming ber Marie, bag die Spelfe jurif volle Campten bon ben Bahnen (bie bagu gefchicfe) ger mannet mirb, ebe bann felbige an bad Der ben Dauung fortgeschickt wird. Und barum, bag bie Bufammenglebung verangeter ober erweiterer wirb burch bewegliche Rraft obwohl die Uleen uneigente lich fiel ber Bermalmung) jener (ber Dauung) ver. glichen haben. \$155 n. n 3

Bon dem aten Berfe der Bengungen (Rraft) bie im Dfen ift, unt ber bilbenben Rraft.

(Sin anderes ift gwar bas Bertel ber Beugung im Dfen, und in ber bilbenden Reaft, unb Diefe biefe ift zwenfach. Diewell bie eine ift innerlich? und bie ift Raturlich in ber Materie, fo burch bie Marun eingepflanget, burch welche unmittelbat bie Materie bes Mytalles vermanblet wird. Die and bere ift auffen ber, und biefe bepenbiert von Dem Runftlergein fo welt er bie Materte prapariert und zueichter burch Runft ber Danit, nach Erhele febung ber bitbenden Rrafe bie im Beuge ift. Deff megen fagen wir , bag ber Aldmiff nichte anbers gin nin einfaltiger Diener Der Clatur. Beilen er felbftert bas Metall nicht bemvandlet, fonbern bie Datur; Er felbften aber ruftet bie Materfe gut burch die Rumftwerfe . Und alfo vereichtet bir Dast tur felbiten welche flug und weis ift, bas Rumft. find. . Co iftes benn genug bent Runftler, bet Materie auffellich weislich einzurichteit und angwe Rellen mach ben Reafren bee Dlatur , ba fe felbe ften genbiffam burch fich feloffen murter fintetilch au ihrer Bolltommenbeit : Sintemohl ihre feloff eigene Bewegungen bie ihr anhangen, find auf einem Bege, umb auf eine Dronung jumfreine beffere und gewiffere Beife ; als erbacht werben fann. Bie erhellet an bur Embichfung eines fes ben erzeugten (Wefens) barum erheller; bageine Bergogerung und Buruffung muß fenn in bem Magifterio ver Weltweifen. Line Dersoges rung, bag biefelbe die Matur ber Bewegung nicht vorbengeben fonnte. Gine Buruftung in Unfes bung ber Informierung welche bie Materie burch ben Riffler empfangt von auffenher, bag inite lich bie Darun feiner Bewegung gerecht merbe. Darum 4:414

Darum ift billich, bag bie Rraft ber erweckenben Barme, bie Rraft ber erwechten Ratur . Barme nicht übertreffe, fonften wird fie bie Bewegungen nicht ergangen, fondern en andere (Derter) geben, bie nicht von ber Tugenbfraft biefer Matur ober Unftellung find, beffen Ranntnis wir oben burch gewiffe Bahrjeichen gegeben haben. Ber aber Die lehrfage biefer Runft nicht meiß, muß noth. mendig ben Entwurf ber Materie nicht miffen : Darum muß ein Runfterfahrner vollig fennen bie Rraften, und vermittelft beren fteif und veit anbangen ben fchon gefagten lehrfagen, fonderlich ba Die Datur ihro und dir genngiam ift in allem bem, was felbige zu ihrer Bollfommenheit betarf. Weilen fie felbiten flug und forafaitig ift in ber Berreibung , Fortfegung und Berbutlung ibres Rorpers, welcher Gorgialt fein Ent ift. Das bero fie eine gewiffe Beit jum Schwangern, jum Bebaren,jum Ernabren, unt jum Wir. Ben. Wenn bu eine geschwangerte Erbe haft. fo erwarte bie Befurt: Wenn aber bie Erbe gee boren bat, fo ernahre fie, bis baf fie alles Feuer billben fann. Danngumahl fanft bu bavon ein Project nehmen.

71.

Bas fetje Entwerffen (informare) und wie viel Werfe ber Entwerffung fenen?

Jus biefem kann ber Berftanb vernimftiglich erfennen; daß bas Werk (Entwerffen) nichts

anders ift als bie gebuhrenbe und naturliche Beftalt bem Schwefel ober Stein , und hernach bem Elipier und ber Argnen zueignen. Welche infore mierende Lugend inogemeln fo viel , Werke bat, als que Formierung bes Gulphure ober Greins als zur Jornnerung vor Suppure der Erfat, in so viel sie von der bildenden Kraft (die in der Angler von der bildenden Kraft (die in der Materie oder einem Geschote iff abhangen, nem ich die Figur, die unter verschiebenen Jorden iges geiget wird, bevor der Gang zur Bollsommenheit geräch, oder die Schwammigkeit, Hagere, keich tigfeit, Rauhe ober Gelindigfeit. Aber im Befcmad find zwen nemlich bie Bitter. und Gugig. feit. Im Greuch stemen, ober 3. nemlich ber Ge ftank, bas Uebetriechen, ober Affter-Geruch ober großes Scinken. Aber dies ist das legte an unser vem Elixier oder Seein. So ist verohalben nort-vendig, obsichon der Seein von der Natur der 2. fiechtern berausgelodet wird, the bann aus ihme bas Elirier vollfommen gemacht werbe , baß feiten bes Schwefels weggenommen werben, die bon bem menstrualen Beschiede bes ersten Utsftands darinnen zusammen gefommen: Und barnach foll man es mit feinem Fermenten bie vollig weis ober roth, abfieben; bis es flet ift, und ges febmolgen burch Bublenung ber naturlichen Bere hullung (incarationis). Aber bie Werke bes auffer-lichen Entwurfs (informationis) bie unmittelleur herkommen von ber Kauntnis ber Praetie, find fo viel als wir schon gesigt haben, und sagen werben, obwobl

bbwohl ein Geubter, wenn er berfianbig ift, fie gimlich verfurgen fann, ober auch verlangern: Und wir, wenn wir vermeinten, baf von jener ge-benebenten ic. Schwarze fo von wenigen erkannt; ein gurthatiger Beift ausgeben werbe , baben , beit Streit bes Feuers fo überminbet thib nicht ubere wunden wird, obwohlen wir mit ben Ginnen bes Leibe officere betaffet, und mit eigenen Augen ge-feben haben, ba wir aber ber Ertrabierung feloften Ranntnus nicht patten in jeder Wiffenschaft ober Runft, und gespuhreren bag wir noch mit einis ger Grobbeit behaftet, auf feine Weise fel ige begreifen (fulfen) fonnen; bis ein anderer Beift ber Weiffagung bertommend vom Varrer Der Lichreren, Berabgeftlegen, als ber Die Geinch felnenwege verlage, ober in beine mas mir begehe ten follen, manglet, ber uns im machenber Schlafe fucht eine fo groffe Rlarbeit unfers Berffandes eingegoffen , bag er fich auffen und inten mit Bege nehmung ber Sigur umfonft ju offenbabren gewur-Diget bat, und une mit unerfattlicher Gute erquieter, weifenbe, wie wie felbige gu erfullei, ben Leib gubereiten follen, auf eine naturliche Abforthung ine geheim, wie baff in ructlinger Debnung mit einer Stupf Dabel, feine gante Natur gab lings auf eine blofe Schwarze gufebende fene auf. geloßt morben : Deren Weife wit (etpreff) aus. brudlich übergeben haben, burch Austlaubung, wie wir nach Urt ber Ulten übernommen haben, ba wir gezwungen bie Stellen berfchwiegen, in welchen wir foldes gefeget baten. Wit erbfficet

bie heiligen (Gachen) benen; welche bie Beheimnuffe Gottes gebuhrlich halten und verehren; Da es einzig an Gott fiehet felbiget ju offenbah. ren, was ber Menich ber gottlichen Majeftat ju entziehen fuchet, inbeme er folchee bas Bort allein augehort, ausbreitet, burch einen Geift bes menfche lichen Bortrage (mit ber Stimme) ober burch Schriften. Darum kannft bu jene Wurfung nicht haben, bis bu im geiftlichen jubor mit gottlichen Derbienften bewähret worben. Wir haben nichts bestoweniger eine gewiffe Practic übergeben, fo aus jenen Gefeinnuffen gezogen, aus Befehl bes Meifters ber Datur: burch welchen bu ju feinem Endzweck gelangen wirft, im Gublimieren bes Reuchten. Go gehe benn ju jenem Beifte mit ge. fundem Berstand und andachtigem tob im Stand ber Onaden erthonende fin, bag er dir die Ope. ration erofne , ben wir offenbahren werben am Ende unfere Buchleine. Und wenn bu in biefer Musharrung fteben wirft , fo wird er bir ein Beheimnuß nach bem andern offenbahren, nach dem tohn der Befrenung der Gnaden, so umsonst gegeben wird. Diese geheime Auflösung, so du innerhalb 9. Tagen ziemlich verstanden, mache aus, ba fein Durchgang gefchiehet von ber iften gur gten ohne burch bicjenige, bie bas Mittel ift swifthen biefer und jener. Weilen bieß Geheimnuß von feinem Menichen foll geoffenbaret werben, aufer wem es von dem Beil. Beifte, der blafet wo et will, eingegeben wird. Demnach die Informativ Des Gulphure ober bes Eliriers in gewif. fem

sem Zusammenlaussen der Linien eine eigene Figur annimmt, als eine durchlöcherte dissweilen öffices eine rauhe, und dissweilen iglatte, doch mit Bendhisse der gewissen Tugendfraft, so die innere eine hüllet, welches nothwendig von dem Wis des Kanstlers herkommen muß, floudersich da sie durch selbige Kraft eine gerechte Bewegung erhält das begehrte zu formieren, und bildet die natürlicher Weise ungebildete andere Materie.

72

Bon der Augmentierung (Bermehrung) und von dem Ueberlaufen des Mercuri, durch Auflosung der Einzelheiten.

Die Bermehrunge . Runft ift blejenige , ba ber Sulphur ober Stein burch bie Dielhelt ber Mebiein naturlicher Weise auf benjenigen Termin gebracht wird, auf welchen bie Einzelheiten gelangen fonnen. Und in Diefem Fall wird ber lieber. schwall bes Mercuri geoffenbaret (und worzu er bienet) ber burch bie Ocheibung gefchiehet, unter ber Benbehaltung ber Eigenschaft. Belder alfo bie einzeln Eigenschaften nicht weiß, ber wird feimes leibe eigene Regierung und beffen Ueberfluß nicht fennen. Weiten bie mehrenbe Gigenschaft mit feinen ungertrennlichen Tugenden bes Guls phure und Quecfilbers besteher: Und alfo ba bie Theile des Schwefels im fleinesten find mit ben Theilen bes Quedfilbere voneinanber geschieben worden, nemlich burch ihre Bermandlung in Quech 5. . filber.

fiber, fo wird jenes Ueberlauffen burch vermifches Eigenschaften unter ber merfwurbigen Beranbes, rung in ben Beift und Form unferes Quedfilberd. Und ba ein folthes Quetfulber , fo von ber Gigene fcha't feines Sulphure gefchipangeret ilt, hinmieber Grein vermandlere wird, ba bie Eigenithaft bee Sulphure, in bas Quetfilber tritt aus Uriache ber lie erfehwallung und tiebe ber Merraction, mit Bene bu'fe jener Gigenichaft , Die im trockenen bes Odwefels übergeblieben, oftere als eine mehrenbe (Sugenb) und fo lange biefe Tugenb wurfet an Dem Stein , fo wird ban Berborbene allegeit bere geft Ut weiters, aus eines folden Quectfilbers Gub. flang angeschwängeret, welche ihme ift wie Milche fpeife au bem Rind , und mehr eigenthumlich als bie Rabrung (bas Butter) bem Dieb; und babeto gelanger es zu einer gröfferen Menge. Dero-voegen fie weiters eine fubrende Kraft if genennet poorden Und bas berinn , weilen bas fattigende Rutter von der Milch von ber mittleren Gubftang ift gefütreret worben burch bie Gublimierung nach ber Gleichformigteit ber Qualitaten bes Schwei fels, zeiget ben Grein ber Erquidung; morein ein mit eigenen Mugen febenber liechtlich offenbar feben fann in feinen Ernabrungen. Unbere aber haben fie genemmet bie nabrende Braft, und bas fo lange ber Stein machft burch Bieberberftellung bes Berlohrnen. Aber weilen bie ihme bargereichte Speife eingeführet wird gleichfam fuh renbe, barum wird es billich gefutteret genennets Bon

Bon fich felbften boch verbefferet es nur, fo viel als verlohrengegangen ift in bem eigenen Gulphur, ober minber beffen eigene Burfung ift , bie Dab. rung ober ben geschwangerten Mercuri in bie Befenheit bes Schwefels burch vollstandige Ber eleichung vermanblen bes Rothen ober Beiffen enie einfaltigem nicht beiffem Feuer; von beffen Substang bas Gold ober Gilber unter ber Erben erzeuget morben: Und burch Sandlung ber Berabulichung bienet es ber Bermehrung; Und meilen Biefe Bermefung eine groffe Breite einnimunt, und biefe Breite ein unendliches Biel begreift, welches enthaltet in ber erichaffenen Datur bie ausmachenbe Kraft, Groffe und Bachethum vieler Metall. Steinen über bie enbliche Groffe. Und binwieberum mare bas Wachsthum ber Menge und Bermehrung aller Thieren und Erbgemachfen unend. lich wenn bie Belt niemablen abnehmen murbe. Beilen fie ftets arbeitet an ihrer Bermebrung, fo lange ihro bauren fann bie einschaffenbe Rraft, fo ibr aufferlich gegeben wird burch einen jeben, ber ein Schuler ift in ber Runft. Man muß in ber Bebachtnuß behalten, baf bie Gingelheiten ber Urt, Die aus bem Theile bes weiblichen Beichleches berausgejogen werben, wenn nicht ber Saame mit bem Geburts . Saamen in Die Barmutter gur Beugung eingeführet werbe: Und es vermag bas Material . Drincipium nicht weiters als basjenige au bermifden, mas eritlich mir ber Burgel Feuch. te verfnupffet ift. Die Urfache beffen ift, well Die Materie bes Beburtefgamens bes Beibes meis ftenffentheils mehr und weniger leibenbe berbleibet, und in die Wurgel. Feuchte nicht fam verwandlet werben, biemeilen fie nicht gleich find, wie jene, bie im gangen (gleich find) gang einen Beiens find; gleichwie Die Metalle in fich felbiten finb. Dlutur aber, wenn fie übrig volltommen ift, erfote beret fie bie Species durch blofe Angieffung, ind wenn fie überflußige Materi hat, fo folger bie Un-gleichheit ber eigenen Aet, bag es ein Monftrum (Mifgeburt) ift von 2. ober 3. Saubtern; und Das aus Urfache ber Ungleichheit Der Theilen ; bie bon einander unterfchieben finde nathe Gefchlech ter ber Metallen find eines Befens, nund biefes Materialifche Wefen ift pur Zwitters Diecffilber,und befiger in fich fetbften eine einformige Matur. Go ift bekannt, daß wann ein Theil jum andern könnnig und das Bange den Theil zu erganzen von einem mahl zum anderen im kleineften, ohne Ohngleich Beit ber Wurgel Theilen, gefrieren fann in bie Subfrang bes Gulphurs. Und biefes ift bie mitte lere Befenheit bes Schwefels, woburch, als burch eine gewiffe und naturliche Eigenschaft, jener febr Dunne Beift innbehalten wird, baer von ihrer Das turiff, burch welche Rraft und eheliche liebe et burch ungerbruchliche Frenheit fich in rechter Schmelgung barftellet. Und meiftens ben ber Runft wird fie genemet ber Folgesag, je weniger bie De-fen in der Quantitat gewesen, besto grofferer Ueberfluß bes fublimirten Mercuri muß nothwenbig fenn. Und bas barum, weilen burch bie Mittel. Hefache, feine gange Subftang pur und grundlich erfannt - 25 3 12

erfannt wird in ber Erfullung zu verwandlen ber Da. tur Quancitat. Du muft geubet und forgfaltig fenn, baß bu ben geringer Menge ber Sefen, ein fleines Seuer baruurer macheft , ju Bervollfommung jes rer Gublimierung : Und menn fich bie Sefen vermehret, mußt bu bemnach ein grofferes Feuer bargu brauchen; Bur erften Bilbung alfo bes Steis wed wird eine febr geringmäßige Menge Drufen , gingfam fenn jum Saamen Principia (Unfang) vieweilen die Rauch weiß find. Das Principium aber ju bermehren und ernahren, muß man bie Dahrungs Feuchte leichlich geben, von ben zwenen bunneften weiffen Rauchen, bavon bet eine em. pfinblich ift, wie bes Mercuri, und ber anbere umembfindlich, wie ber Rauch bes Schwefels ben bem Werfe ber Reinigung. Welcher also ein Gebhaber ber Wahrheiteff ; und burch eigenen Merfuch unfre Gublimierung recht wiffen will; und nuslich, ber gege querft in ben naturlichen ? Infangen, von Staffel ju Staffel ben Beneral. Rranf Diefer Runft ju erfinden, nemlich ber Enben und Mittel, bie-felbige vollig imgangen Umfange entwicklet worden, und über bieß lerneer, wie und was Beife in beren leberfluß ber Milch bie Gub. ftang des Menftrui in ben Gefaffen und Giter enthalten find : Sernach in bie Wefenheit ber leibs. Brucht geführet, und aufe leste jur Erfullung fene erlich in ben Beiberen fublimirt wirb. Der ift nicht flug in ber Runft, ber nicht weiß ben Stein gu ernahren mit fteter Folge bes (anbern) Steis nes ein Waffer ju machen jum Theil, babero er: 1 3 5 5

ein Mebeefing von Mercuri, gur Beit feiner Bil. bung mit fo übeeflußiger Befenheit machen mußt. Wenn bu bief verfteheft , fo ift bir fonnenflar be-Sannt bie Erfullung ber Bervielfaltigung. Dache alfo, baff aus feiner Gubfton, nach oben bemerte ter Unftalt, ber Rauch auffteige, fo wird er im Dunft fublimiert fenn. Diefe Gublimierung nen, nen wir einen Ueberichwall , in Unfehung ber guten und fubtilen Difchung, welche bie Theile wenn fie vernünftig vermenget, an fich nehmen von ihrer gegenwartigen Siedung. Aber Die Erfullung felbiger überfchwallten Theilen ift bie Gublimies rung , inbetne folche in ber Wefenheit bes Gul. phure, bon ber mafferig fluchtigen abgefonberten Subftang gefrieret find, burch bie Tugenb umb Scharfe bes Gulphurs umb es ift nothig, bas fie nicht burch bie Berhaltung jener verwandlen ben Rieton und Gintauchung (projectionis) feine donie Befenheit fluchtig mache. de diene det

125 delitier . 1-73 . 1 . 1

Es sind 4. natürliche Tugenden, die denen sobgedachen bienen, nemisch : die anzleheide ; die elementarische, die zuruckehaltende und bie auskossende.

Die Naturfraften bie ben 2. vorgesagten bienen und aufwarten, sind 4. nemlich: bie ane sichziebende, burch die bie Gubstanz bes Seeines vom Mercuri anziehet dasjenige, was der Runft manglet, und bas durch die elementautichen Kraft,

Rraft, begehrenbe ju erfullen bas fo leer ift. Die behaltende Rraft ift blejenige, fo guruete haltet nach bem Abfeben des Leren, fo verlanget. Die eteimensatiche Bermögenheit und dauende, (dige-eteimensatiche Bermögenheit und dauende, (dige-fliva) verwondlet das sutruckbehaltene von einer Bestale in die andere, als das Queefsiber in die Subifanz des Gestehenden (coagulancis): Schwes fele : und hernach ein anberes Quecffilber in Dies fes, que Urfache ber machfeiten Rraft ober bers gleichen beffen Tugend aus bem Feuer herfommt, for in ber fipierten Wefenheit bes Quedfilbers verborgen flege. Und dieß ist das Feiter der verbors genien Patur so den Sohnen der Wahrheit geofs fentsopn isst. Durch welches Heuer sie so viel in ettrem Rag machen fonnen, fo viel bie Sonnen. toarme verrichtet in 1000, Jahren in ben Minens Dieweilen ; igleichmie bas kab eines Ralbe ober Lowens burch feine Elgenfehaft bie Deilch gerinnen eficiclis Rife; also madic gerinnen biges Feiter burch eine verloogene Krast der Raue, den Mer-euelum durche Magisterium. Die auseretbende ift Diejenige, modurth bie Manir queftoffet, mas the nicht behaget. In biefem Folle follen bie Deis fter biefer Runft und ber gangen Mebicin, forgfale ria fenn, baß fie alles was ju thun, bereiten nach bem Willen und Wohlgefallen ber Natur felbiten, ba fie felbsten julanglich ift, dasjenige an fich zu ziehen, was ihrer Natur (convenient) angemes. fen ift, und bas Frembe gu bermerffen, als eine (haubtfachliche) Benheifferin in bem Zwed ihrer Bollfommenheit. Du muft auch zu Erfullung

ber Berbefferung beines Fehlers wiffen baff bie borgefagten Tugenbfraften, fo viel ben Uriprung, ben fie von ben elementierten Grund Dingen erhalten , greenfach. unterfchieben finb. ... Diemeilen einige berfelben eingebohrne find, einige aber find gufallig (influentia). Eingebohrne Tugenben, finb biejenigen, welche eigentlich find bie Elementen bes Steinen; und ber elementierten. Es wird aber eine einmebohrne Rraft genennet eines geben Clemente, um fo viel fie bemfelben nicht antiebet, nus bem Ginfluß eines anbern Clements, ale mach berfelben Theilung ober Wurfung, worimen gezeiget wird, baß bie eigene Rraft ihme im geringe ften nicht anflebe, anberft als aus feinen eigenen Unfangen feiner Erzeugung: Einflie ffende Sugendfrafpen abermerben genennet, bie bon einem anberwigefauerten Element ober bon mehrern ber. felben bergefeitet werben. 2Boraus bu flor wirft feben fonnen je bog ein jebes elementiertes Cirunb. Ding, burd angebohene Rrafe bes Steines benn jumaht regfert wirb, ober burch angebohrne Eugend und einflieffenbe jugleich: "In benen Ber wonblungen aber ber Busammenfugungen, bie schon veranderer und vermifchlich find, wird eigentlich gezeiget , baß eine einzige (vietus) bem Runftler biefes Magifterii (Meifterfalges) genugfam fene, und es wird nicht fchaben bas andere wegguthun wellen die dementierten Grund Ding nur allein von eingebohrnen Rraften geregieret werben, ba fie von benemmempfindlichen Drincipien herabges fliegen find, ju beren Sange fie nach nicht fommen finb.

find. Sondern fie werben von den Eingepflanzten und gufälligen Tugenden regiert, die an einigem fuhlbaren Durchgange die Ausflusse von denselben ennpfangen.

74.

Mit was für Instrumenten (Werkzeugen)
obbefagte Kraften ihre Wurfungen volls
bringen.

Der Runftler muß nothwendig wiffen, im Magifterio und erfennen durch was fur Bert. jeuge vorgefagte Tugenden ihre Operierungen verrichten an benen elementierten Grund Dingen , auf baß er bie Fehler ber Procesen recht corrigieren fonne, und auch bie Bollfommenheiten erhalten. Bene Inftrumente nun, bamit fie (bie Sugenben) unmittelbar ihre Burfungen juwegenbringen, und an benen elementierten Grund , Dingen verrichten, find: die Bufammenfegung und Umfaffung (complexio) baber bie Rraft und Tugend, fo burch fich felbiten eine localifche Bewegung bat, bie Com. position gebraucht unmittelbar. Und obwohlen feine folche Tugend barinnen ift jo eine ortliche Bes wegung bat, fo ift, boch bie Tugend barinnen, fo eine unbewegliche Bewegung queubet nach bem Orte. Und obwohlen erftlich und furnehinlich eine unbewegliche Bewegung barinnen ift, fo ift fie es boch nur nach bem Ort. Muf bie ate Beife und hernacher, fo ift eine Bemegung barinnen, zwar, in ber Anziehung ber Nahrung. Dieweilen, gleich.

wie bemahret ift in ben Bucheren Bon ben Thiereit, bie Dahrung fich beweget gegen bie Theile beffen, bas ernabret wird, gleichwie bas entftellte fich beweger nach ber Stelle (Orr). Uber viefe Unfiche giehung ber Speife, fo viel (groß) an bem Orte, babin bie Dahrung fich giehet, bie Rraft ber Erde tft, die in ihrer Unter Soble voller luft ift, und Die überflußige Feuchte an fich giebet, obwohlen bie Dahrungs Form, fo the purch eine Digeftibe marme gegeben morben, bie Speife mit ber Erbent vermischet: Much giebet bie Reaft bet irrbischers Blements ju fich die Mabrung, wie bas Ort an fich giebet bas meggehobene, atfo bie Nahrung beffen, was ernahret wird, so innert feiner Schwamunigkeit eingefasset ift. Daheto nothwendig muß, baß folche Tugenbfraft beg zrent gebrauche, ohne nadheriger Bufammentegung. Die übrigen Eugenden aber gebrauchen fich ummit gelbar ber Umfaffung; und auch bie borgejagre, bie bie Bewegung nicht über nach bem Orte. Und bieß erfahrt ber Runftler gewiffer in ben 4: hatur-lichen bienengen (Dingen). Die naturliche Complerion bes Steins ber Erden Bann, weilen fie ber Warme theilhaftig ift, fann fo viel als ibr ges nua, an fich gieben. Beilen fie aber ber Erode ne theilhafug, tann fie fo viel als genug ift, ben fich behalten. Beilen fie ber Feuchte (theilhaf. tig ift) fann fie austreiben; Wenn fie aber ber Warme und Feuchte jugleich (theilhaftig ift) tant fie verdauen. Und also geschichte, daß eine Qua-lität (wie ut im Schwefel) aus verschiedenen Qualltoien jufammengefest, wird em Drineipium vet. fates

fchiebener Burfungen , nemlich in ber Complerion bes Cliriers. Belcher Qualitat auch ober Drine civio auch die Maturmarme, und flieffende Beifter als Wertzeuge dienen. Dbmobl jeboch an bem formierten Steine, nut eine mutfliche Quas lirat ift, ober componierten Elirier, ober noch in Der veroberen Erde, nemlich bie Complexion, wo, burch alle feine naturlichen Tugenben, ihre Wur. tungen bollbringen. Jebennoch muß jeber fluge Meifter , baf an biefem Meifterfals 4. beterminier. te (Rraften) fenn, berrachten. Micht bag alfo Die Stein , Erbe , ober ber Stein felbften, ober bie Urzuen mahrhaftig gebilbet werbe, nemlich bei fcrente, ba eine Inftrumental . Qualitat an ber Erbe, ober Gulphur, ober bem Glirier, aus un. terfchieblichen jugleich vermifchten (Dingen) norb. wendig componiere werben muß, baf es ein eiges nes Inftrument fene, womit Die Sandlungen berrichtet werben. Aber weilen alfe erforberet bie practifche Form in Practicieren bes Werfes, baff bet Schuler ber Runft wiffe, bag bie Falligfeit ober Sall jeder Matur Eugend , entweder an det Erde ober am Stein, ober am Elizier, durch eiges ne Qualitaten bie beichrankt alterieren , recht ber befferet wird. Alfo wenn bie gurudbehaltenbe Rraff fehlet in ihrer Sandlung, benn ift es eben genug, ausjutrochnen fo viel und wenn jegliches ber vorges fagten (Dingen) feiner Stelle bedarf. Wenn aber bie behaltende (Rraft) geftarft wirb, burch bie Abtrodnung und Aushauchen bes Feuchten, Danite jumahl wird bie austreibende (Rraft) gefchmacht

im Trockenen. Und mit jener Burudbehaltung. wird fie geftarft im Fenchten, und bas burch Hufbauffung ber maffrigen Geuchtigfeit nemlich bes Mercuri, beffen Datur julanglich angefüllet wirb mit leibes. Dunft, bavon fie ausgetrochnet wirb. Darum menn bie austreibende (Rraft) gei schwächt wird an bem Korper ober Stein, fo follt bu fie ftarten, indeme bu fie maßiglich befeuchteff mit eigenem Waffer. Wenn aber bie bauenbe etwas ermanglet hat, und fonberlich in ben lesten Bermandlungen, muft bu ihr helfen durch Gtarfung berfelben ouf bie 2Beife wie wir gelehret baben im Tractat von Betrachtung der Ulchmisteren, nemlich mit Warmen und Anseuchen mit geistreicher Warme, bis daß er die Kraft wieder erlanget perfect zu digerieren. Gleichfalls, wenn die anzugige (Kraft) fehlet, ist es genug zu marmen, und maßig aberochnen. Ber alfo Diefes Magifterium verftehet und practiciert, muß auch Die Rraften bes Steines bewurten mit felbi. gen, und nicht ber Stein von ihnen getragen were Gine Ranntnus aber ber gewiffen Maaffe ber Tugenben eines jeben ber vorgefagten gu haben, muß jeber Maturfunbiger im Magisterio beobache ten, bag bie Gefchwindigfeit ober Frequeng, ober auch Seftigfeit einer jeglichen naturlichen Sanbe lung bebeutet, baß felbige Qualitat ben ber Complerion herriche, wordurch felbige Sandlung am meiften verrichtet wird. Wie man gewißlich burch bie Sandlung eines jeden ber Elementen in ein alle beres erfahren fann. Gin Benfpiel bezeuger ble Deschwin

Beichmindigfeit ber Berdauung gleichsam in einem geiftigen Feuer mittelinafig flebrig, ber Barme und gemangten Feubitigfeit. Die Starte abet ber Unglehung ber Barme und maßigen Troifne. Darauf bereiten wir beffelben Gut ject durch eige. ne Feuchte nach ber Dagffe ber Uttraction. Die Buruckehaltung aber giebt Zeugnis von ber Berr. Schaft ber Erocine. Die Mudftoffung von ber Bere. fchaft ber Feuchte. Sieraus aber werben ficherlich Die Urfachen erhellen, megen welchen ber Datur-Runftler bemerten (notare) muß alle 4. Qualitas ten complexionale jourffame, over operierende, ober berichaffende. Deren eine ift, bag fie bas Uctive Principium ber naturlichen Burtungen an einem feben Rorper, als Wertzeuge der Tugend. Gine andere aber ift , weilen fie burd) fich felbiten machen bie Bermandlungen ober Menberungen (Alterationes) an einem jeglichen Körper. Dann Die Trodneund Feuchtigfeit alterieren fowohl ben Korper nach ber Natur, indeme fie einen Eindruck Darein machen , ale bie 2. übrigen , obichon nicht fo balb ober ftart. Diefelben aber ju betrachten, nachbeme wie fich gegen einander berhalten, ift in benen philosorbischen Bermandlungen, gang naturlid).

Die Geburt aber ber Erbe geschicht auf ben Weg ber ersumbenen Erhöhung (Sublimationis), Wenn nun die Erbe empfangen und getrunken hat vom Wasser bes Mercurt, so viel bu erkennen kannst burch feine Flüchtigkeit, und bu sie mit Beraubung

and a Carry

ber Seffen (Drufen) bon ber reineften weiffen Subftang, burch ichon gejagte Bermanblungen gereiniget haft von ber verweflichen Gulphuritat Die nicht fir; fo fublimiere behend beren Daterie, mit einem ftarfen Feuer als bu wirft tonnen, bis es aufgestiegen auf bie Weise eines fehr weiffen Dulvers ober ber Blattern Luna ober glangenben Salche, beffen mehrerer Theil ift bie Quantitat bes Quedfilbers , als bes Schwefels ber Rorperen, und erhebet fich burch gablinge Feurung ber vers einigte Beift im fleineften, und nimmt Die Rors per mit fich in ber Glucht bes Gulphure. Wenn bu aber fiebeft, baß bie Materie ber Erben fo fehr tein, obfich erhobet ift, und als eine tobe Gache bas Mubel am Spund anflebe, bann wieberhole bas Gublimieren, ohne bie Sefen bie unten guru. de bleiben : bieweilen ein Theil bavon fir famt ben Sefen antleben wurde , und banngumahl tonnte man fie auf feine Weise absonbern. Benes aber was auf der Oberflache des Aludel, fowohl von den Drufen als feiner mittlern Substanf fublimieret worden nach ber Beife eines fehr fubtilen Pulvere, nimmt eine Berbrennung famt ber Berberbung an; Dbichon es meiftentheils fornen am Dunft . Dfen jur Beit ber Muffaffung ober Debucjerung, nemlich ben bem Calcinieren, biemeilen es gar fubtil fteif (intenf.) ift , mit bem puren Dunft hoch babon flieget und ruficht, und bon ber fireren guruchbteis benden Wefenheit abgefonderet wird; ba es nicht ift von ber Wefenheit bes Quedfilbers, noch von feiner Bollfommenheit. Das Ueberbliebene aber. welches

welches bon ben Sefen fublimfert ift, ift berjenige Theil; ber alfo in ber Gleichheit bestehet , weilen ohne einiges Berbernnen, als die den Jeuer macht ohne einiges Berbernnen, als die Last und Jundament des ganzen Meistersalzes. Dannes ist eine fubtile mittlere Wesenheit des Mercuri, daraus unsere Urznen gemacht wird, die aus der Materie des Quedfitbere entfpringet, und aus berfelben unmittelbar erichaffen werben muß. Bringe bu nichts Frembes barein: ohne bas was baraus entftanben fift in ber Rachbarfchaft feiner Rotur und in dies fem Paß wird dem lehrjunger kidelich gezeiget, bag die Materie wobon wir die Arznen componieren, nicht ift Quecffilber in feiner Datur, ba es anjego in Gulphur verwandler worden ift, noch in feiner ganzen Wejenheit, ba ichon die lesten Theis le ( ber Erde und Wasser) geschieden wörden von jener Urznen. Ja es ist ein gestgnieter Geein und ein Beist der mit zweizen Enden Theil niem. Je-bennoch weil der Stein von seiner mittleren Subfans gemacht worben, wird er einfaltiglich Quecte filber genennet, weilen er feinen Gulphur erleuch. tet, und bor bem Brand vermahret, welches ibm ein eigentliches Zeichen ift, als die Urfache ber Bolltommenheit. Mache also eine Rundichaft swifchen feinem Klaren und Hellen, diewellen das mas unmittelbar aufsteiget ohne Befen, und nach' Maaffe ber Aufsteigung anhanget, genennet wird Afche bon Afchen ausgezogen, ober aus fet. ner Sohlung erhöhet und geehret. Was aber zu-ruckbleibet im untern Theil nemlich am Boben bes 211110

Mubell, ift bie untere Miden, verberbt, verbammt, eine Drufen, Schladen, und buntle Schwarze, beren bu feineswegs bedarfft ben ber Deifterfchaft. Sammle alfo behutfam mas bu an ber Mitte fub. limierter gefunden haft, baf es nicht im Rauch bavon fliebe: Diemeilen biefes ift bemabret , aus. erlefen, gut, beffer, befte, eine weiß beblacerte. Erbe, gerinnend wie bas tab eines tamms, ges runnen, bie Michen anberer Michen, ber Stein und Mercuri, bas Arfenit und weiffer Schwefel, und bas Gala ber Matur am nachften, und bas erjeugte Rind und gebohrne und unfer Mlaun, und bas Befchlecht, und bie erfte und nachfte Materie ber Metallen, und bas erfte Gubject, in welchem feine eigene Elemente, nemlich beffelben genaturte Matur , feucht und gemäßiget , welche muß bere wandlet und friert werben in und mit ihrem Feu. er, nach ber Beife einer Dahrung, bis es flieffet. mit feinem Sebel (fermento) wie bas Bachs, ohne Rauch, und alles Feuer erbulbet. Operiere alfo barmit aufs Silber, und fange ben Beiten an bas Magifterium, Damit es nicht beraltet ohne Effen, weilen die ihme nicht wegnehmen muft an. berft ale frift nach ber Beburt famt feinem Blut, als eine ehrmurbige Matur, welche von heftiger Salligfeit gefdmacht worben, ermuber, und von ihrem Temperament abgezogen ober entfernet worben, werde geftartet mit feinem weiffen Ferment, bis baß es ben einem befferen Temperament nabe ift. Deffen Wahrzeichen banngumahl fenn wirb, mann es flieffen wird burch bas fleinefte Reuer, nem,

nemild vor ber Flucht bes Quedfilbers, und über bieß bis aufs leste fieber, vermehret und ganglich fintend in bie Tieffe tingiert und ausharret.

Wenn bu aber jum rothen Glirier, bas naturliche Feuer, ich fage bas fichtbare, in feiner Fars be haben willft, fo thue es burch bie ste gugung, ate Gdmangerung, und durch die gre Beburt. Dann naturlicher Weife verlanget ber Batter fein Befchlecht zu vermehren auf ben Gohn, baf er bie Datur bie er in fich felbften nicht behalten fann, bemahre in feiner Bucht. Und alfo ju beffen Erzeugung muß er bon feiner eigenen Befenheit bergieffen. Deffen Batter aber ift Sol, und Luna bie Mutter, fo fie auf ihre erfte einfache Materie gebracht find. Das Queckfilber auch in beffen Das terie fie gebracht find, ift bas Mittel zeugenbe bie Matur ihrer Fugungen: Denn-wenn bas Quede filber mit Quedfilber vereiniget wird, fo werben fie niemahls mehr geschieben, gleichwie auch nicht bas Baffer mit Baffer vermifcht. Fuge alfo ben mannlichen Geburtsfaamen, nemlich ben rothen Sulphur verborgen und aufgelofit im Baffer, mit bem weiblichen Beburte , Saamen fo oben ge. fammlet, nach Urt bes weiffen Schwefels, auf Die Beife ber Berreibung, Gintrinfung, und langfa. mer Abfodjung, bis es in ein rothes Baffer auf. geloft wird, fo mirb es alles eines werben einer mahrhaftigften Mifchung. Und wenn es aber auf. geloßt worben, und gwar ju einem gemacht, nach ber Beife ber Berfehrung (reductionis) fo gefriere \$ 2

friere baffelbe. Wenn es geronnen, lofe es wies berum auf im Waffer, und gefriere es wieberum in einen Stein, auf ble Beife wie oben gezeiget. Bum sten aber tofe es auf in Baffer und foche es ab, bis alles roth mirb. Gohn! bann ber fube tilifieret nicht, ber nicht im fleineften gufammenfuger. Und ber fo aufer ochnet ehe bag er eine fcblucfet , fann im fleineften nicht fugen. Go fchlucte es bann gang ein und trocfne es auf, unb mache es ju einem gar bunnen Dulver, nemlich aufgelogten, nicht in eine Baffer . Wolfe, fonbern in Blut, und Mecental-Waffer. Sernach bebiene es mit einem fehr ftarfen Feuer, auf baß fich fonbere bie weiffe nicht tingierte Gubftang, und bet Reften vergulbt, tingiert, bertheilet (digeratur) anbequemet und roth gemacht merbe! Bas aber gleich einem ungemein fubtilen Dulver obfich ges fliegen, ift fublimierter gar meiffer Schwefel. Bas aber am Boben bleibet guunterft, ift Gulphur und Clixier auf Gold. Und in blefem Fall erflaren wir, daß bie Beltweisen mahrgesagt, mas bie Umviffenden und Bauren fur unmöglich halten. Und wir gleichfalle haben biefes fchlechthin nicht glauben wollen in langer Beit, bis mir endlich ges feben und handgreiflich bewiesen haben, nemlich baß ein Stein ift, eine Urzney, eine Materie, eine Befchaffenheit (dispositio) ein Berf, und ein Be. faß jum weiffen und rothen Gulphur, jugleich und einmahl ju machen. Wiewohlen alle Dachforicher biefer Runft, febende bag bie vorgefagte Beife im Gefdirr erfcheinet, und barben ftes bet

bet, glauben, bag eine Rothe baran verborgen Denn bu muft nicht, mein Gobn! wenn bu ben gangen weiffen Gulphur in rothen bermand. Ien willft, bie vorgefagte Beiffe ausziehen burch Die Gublimierung von ber Rothe, fonbern nur fochen mit bem Feuer bes Steines, bis es gang roth ift und fir, und nichts bavon in weiffen Gule phur fonne fublimiert merben, welches ein Zeichen fenn wird ber volligen Abfochung. Beboch bute bich in ber Beife zu machen und zu verfteben ben Effect bes machenben nemlich bes roth machenben Feuers. Dann je nachdeme bie Tugend bes Feuers im Steine fo im Saamen Solis eriffiert, übers windet bie Engend bes Steines, Lufts im Saar men bes Monds, fo wird ber weiffe Gulphur pur fenn, gleich ber Sonne in ber Rothe und auch im Bewichte. Dann alfo zeuget ber Batter feinen Sohn im Geburtsfaamen bes Weibes, alfo bag er burch ben Gobn ben Uthem blafet, womit wir tingfert werben mit einer unabfonberlichen Einctur, ba eine liebe ift amifchen benben und eine Berfnupfung, bie burch ihren Sohn ben rothen Gul. phur bom Batter ausgehet , alles unvollfommene auszumachen, wie ich meine in bas mabre Solificum. Und hieraus wird bir geoffenbahret, baß bie circulmaßige Bollfommenheit hervorleuchtet im Magisterio mit ber Erfullung bes Steines: burch beffen Bermittlung wir burch folgende Operierung bas vollftanbige Elirier maden.

75.

Bon dem vierten und letten practischen Principio, worinnen beterminiert von dem Beremogen ber aten Berwandung ber Wassers, die übergeben wird mit bem Bwed zu frieren und Abwaschen des Körpers, daßes alles ein Frerment sens.

Gangt an bas 4te practifche Drincipium. Das O Abfeben biefes 4ten und legten Practicul . Drine eipil ift ben weiffen und rothen Gulphur ju figiren über einen firierten Rorper, als wenn ber weiffe Gulphur über bem Gilber fiquert wirb, und bet rothe Schwefel über bem Golo. Diemeilen met bas Quedfil er fo von bem Rorper ausgezogen und in Gulphur vermanblet morben, nicht gerinnen macht in weiffen Gulphur ber fir und bas Teuer leibet (burch feine Bugabe mit Gilber) feinen ge-Und wer bas miffen Weg bahnet ju ber Weiffe. Quedfiber felbiten fo in meiffen Schwefel vermand. let worben, nicht gerinnen inacht auf rothen firem Sulphur fo bas Feuer lenbet, zeiget gewiflich fele nen Weg jur Rothe: Sohn! bu muft bich huten, wenn du an Diefer Fraung bift: Weilen ohne ein Ferment, niemale ein Sol ober Lung herausges ben wirb. Und bas barum, bieweilen ein gewiffet und beschrankter (Locus) Ort zeuget ein gemiffes und beschranftes Locatum , burch feine Gigenichaft. Darum offenbahren wir bir, baf bie Matur aller Complexionirten, es fenen Pflangen, ober Thiere, ober Mineralien, fich brebet nach ber Matur be-

Come

Complerion bes Ortes ihrer Erzeugung. Füge also ben Gulphur mit bem Rorper, wobon es im Unfange bereitet worden, auf baßes feines gleichen genge und ein ganges Clerier werbe , was bu fugeft. Alles bas wird mit ihme jufammengefüget, weil es feiner Matur ift, bas frembe aber verwirft es und fest es aus, bem Jeuer. Wenn bu ihn alio gu-fammenfescst mit feinem Körper, so wird er nies mals aushören in selbigen zu würken, bis er ihn gang vermanblet. Dann gleichwie bas Feuchte burch bie erfte Bermanblung abgehartet wird, ine beme es fich wie ein Dunft mit bem irbifchen Dunft vermischet und am Ofen angehangt wird, baff es wird ein Sulvhur gleich ber Erben, Die feine Bare mutter ober Ernahrerin ift, alfo wird auch ber Sulphur felbften , in feiner aten Berfegung (Reductione) in bie eigene Matur bes Metalles berwandlet, auf bag er in die Ratur bes Bebels, burch bie Eigenschaft feiner Zugabe fren gelaffen werde. Derowegen wann bu Beblen willt, mifche ben Gulphur mit bem Rorper , baf es alles ein Ferment fene. Dieweilen bas Ferment bringet unfern Schwefel in feine Datur, Farbe und Beschmack burch alle Weife. Beboch follt bu nicht mennen, baf ich blefe Bufammenfugung, eine et. gentliche Fermentierung genennet, fonbern nur einige: In fo viel fie ben Stein verwandlet auf bie Eigenschaft eines etwelchen Temperaments, und ber Rorper wird vereinfaltiget und prapariert auf bie Beife eines calcinierten Pulvers, auf. gelößt berhartet und firiert, angunehmen eigene

eigene Ferment welches wir Del nennen. Es fene aber ber Debel jum Beiffen, weiß; und jum Ro. then, roth. Wenn bu aber gefeget ober gubereistet haft ben Rorper des Silbers, mit bem Sulphur bes Golbes: fo bringe es in die Natur bes Silbers, aber nicht auf feine Farbe, und hin-wiederum, fo wird es eine Berwirrung ber Naturen fenn in ber Meifterschaft. Bute bich barum, bag bu nicht anfegeft ben Sebel ober leib eines Schwefels, mit dem Sulphur eines andern. Dies weilen bas Ferment bes Golbes, nichts als feinen rothen Sulphur in Gold verwandlet. Huch bas Ferment bes Gilbers , nichts als feinen weiffen Schwefel, im Silber. Weilen basjenige niemals firieren fann, mas naturlicher Beife nicht fir ift, ober gewesen ift. Dif wird alfo ber eigene Bebel fenn bes Schwefels in biefem Regiment. Denn er fetoft bedarf eben ernahrt ju werden, mit groffe-rer und fidrferer Speise. Darum in feiner Fixie-rung wird ihme bargereicht vom fixierren Rorper gur Speife, benn er burch feine Tugenbfraft mach. tiglich verbauet, fubtil macht und in eine hohe Matur verwanblet, und fich felbften burch Unglesben beffelben (Rorpers) in ein Ferment naturlichet Beif, und im fleineften, in bas mabre Tempevament einstellet, in der Form eines truckenen Pulvers. Welches erhellet, weilen, wann ein we-nig Pulper auf vieles vom Körper geworffen wird, also doch dass es darüber eine Macht hat, wird es ihn bald in Staub verkehren, bessen Farb senn wird wie bie Farbe bes Rorpers , auf ben ber Gulphue

phur geworssen wird. Sohn! es ist aber dieser biese tein kein Kerment, obsidon es die Substanz des reinselten Silbers gewesen, sondern ist insgemein etzeilnehmend mit ihme, weilen es aus ihme auss gegangen, und wiederum zum kleinesten (mit Behaltung der Natur seines Mittels) wird es in das selbe verwandlet werden. Denn die Seelen sind sermente Dele, Salben, unser Bold und Silber. Derwusgen bereite den Körper des Jedels vordem Bermentieren, nemlich ehe dann die Seelen mit ihme verkuipset werden, Weilen gewiss ist, das die Seele nicht zusammengesüget wird als mit dem Beister Noch der Gerit mit dem Körper, wenn er nicht vorher sutrit und einstalt worden nach der Ute eines Beistes. Daher die Beres!

Hæć res ell actu &c.

Und das darum, weilen, da er subtil ist wie ein Geist, so umfasset er den Geist und dehâlt die Seele. So werde dann aus dem Körper ein calciniertes Pulver, anszelöst, verhartet, geweisget und tilluminiert: daß er sepe ein Geist, dannt die Seele fürnendich soll verdunden werden. Dann wann der Körper nicht vollkommen werelnsältiget wird durch die Abschwenfung und erleuchtet, so wird er nicht können den fermentierlichen Spirstus behalten, ja er macht sich in die Jucht. Um so viel du also deis nen Körper erleichterest indeme du ihn sublimierest mit Vermischung des sublimierten Geistes, so wird

einer fireren Behaltung fenn ber Seelen und langfa-merer Flucht. Richt minder wirst bu also oft in ber Einwerffung 100. Thelle gewinnen. Ulfo, wann es zuerft 100. verwandlet, so verwandlet es jum aten mahl 1000. jum gten mahl 10000. jum 4ten mahl 100000, dum sten mahl 1000000, und also die Berdopplung fortlegende durch unendliche Taufent. Dieweiten je mehr man burch Bies berholung biefes Bertes bes Proceffes fich befleifet uber bie Dedicin, um fo viel mehr wird er verdauet, vereinbahret, und veftgefest, und voll. fommener ausgewürfet. So verharre benn mein Sohn! Und du wirst Munderdinge sehen, die Goft burch seine Gute in die Natur gesehet har. Wenn jemand biefes zu lernen bas Bluck bat, und in ber Urbeit ichlau und fürfichtig ift, fo wird gar vielest je viel und fehr groffe Dinge feben, und boppelt erlangen konnen. Dann es konnen viel Bahrzeichen an dem Werke geschauet werden, die ein Jufichtiger heimlich soll in seinem Sinn be-halten und verbergen, und emiglich die Ursachen berselben erforschen, wenn er ein Liebhaber der Wahrbeit zu fenn begehrt, und ein mahrhafter Feind ber Beltlichen, bie Betrugeren üben, und biefelben flieben : und uber bieß bescheltend bie tagliche Ur. beiten ber Cophiften, wegen beffen, bas er fiebet ober erlanget hat in ber Deifterschaft (magifterio) oder ertanger gat in ver meinterigger einegenero, Benn er aber ein narrifcher Menich ift ober von ber Weishelt flichtig, so wird er nichts sauberes sehen konnen, das gelte: und mit verblendeten Sinn und verdunklerem und verschwarzem Beist

ber Bettachtung: noch von dem Gerichte berüber. foftlichen Erquickung schmecken ober durch ben blofon Geruch empfinden konnen. Da hierburch am Tage 4ft daß der Geber aller Guter, als von ben Kornkein der höchsten Wahrheit, so verworffen, und unwürdig feiner Guttharen, ihme das vorhandene Geschenk nicht habe scheinen wollen.

76.

Bon der Beise der Praparierung des 2ten Gerichtes, oder gebele samt bem Subphur, und der Gefrierung des Mercurst und Erseichtung oder Schwenfung und Fifteren ber gangen Com-

position, burch seine Berwandlung

Sohn! wir nennen den kunarischen Körper aufs Weisse, wie er von Natur erschaffen ift, eigentlich den Hebel, in Ansehung seiner maßigen tratur: Und wir nennen unsern Sulphurein pestillenzisch Gift, aus Ursach seiner Schwerstütigkeit und Entsernung von seinem Temperament: Dessenwegen er alles benagt und auffrist, mit seinem eigenen Schwanz, so ist das Wosser. Wenn wir ihn also wollen zum Temperament wiederbringen, ob sogen ihr mit einem genässigten Körper zussammen, daß er durch besselbstügen Starfung, zur Mäßigung gebracht werde, und daß der Körper ihme von seinem Temperament bedient sehe, das es alles ein Jebel (kernnentum) wird. Dann der Sulphur ist weit entsern oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsern oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur int weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur int weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur ist weit entsernt oder verzogen vom Tempenulpur i

perament, aus Urfach bes feuers fo mit ihme par ticipiert, bas wiber bie Datur ift. Und barum haben biejenigen, fo bas Dangelbare ber Matur nicht muften , vermenner, baf biefer Bebel juberels tet werben muffe mir einem neuen Menftruo, in wels chem ift Reuer miber bie Datur, nicht febenbe bie Berberbung bes Temperamente, wovon ber Rorper abweichet burch ein brennendes Feuer, fo miber bie Datur ift, auch nicht vorher betrachtenbe bie Tugendfraften und Bermogen bes naturlichen Feur ers, fo im Sulphur ift, ber ichon gefchaffen ohne brennende Feurung, wodurch ber Rorper bes See bels behender unter Benbehaltung ber gemäßigten Matur verwandlet wird mit einer , maßigen Gingrobung in ber Warme (Ralth) wie bie Beifter. Auf bag es fene eigen und jugeelgnet wieber angunehmen feine fermentferliche Datur neinlich Die Geele, und mas uber biefelbe er verlohren bat in gegenwartiger Barme (Ralch) bag es burcheine folche Unfichziehung bes Temperaments , gahz in bie Matur bes Bebels vermanblet werbe. Gobn ! ber magige Rorper bes Ferments wird burch un. fern Gulphur incrubiert, nemlich fo viel er ben fich gefpuhret von bem nicht. naturlichen Feuer: und fochet bas Quecfillter ab, fo viel es mehr Theile nehmend ift mit bem naturlichen Feuer, und wenn es burche Berinnen mortificiert (ertobet) wirb, und verwandlet ihn in bie Dlatur feiner Gerade beit. Doch wird bas Ferment nicht fo viel wieber eingegrobet, fo viel als wann es mit bem Reuet vereiniget (weg barmit) mare, bas miber bie Das

tur

tur ift: Da bie natürliche Warine beffer in fich felbiten, wenn fie fich felbiten ftarfet, als bie fo unnarurlich ift wurfen fann. Wenn aber bas Bebel praparfert wird mit einem folchen neuen Menftruo , fo nemlich gleich ift bemjenigen , mit welchem ber Rorper vom Anfang erftlich fit gefügt worben, fur ben Sulphur zu erichaffen; banngue mahl muß baffelbe burch eine fo groffe Grobung paffieren, fo groß auch ber Lapis: und folglich burch fo biele Abbauungen und Reinigungen : und uber bieß mußte Er fo viel verliehren von feiner ftarfenben und roborierenben Ratur burch feine tabilitat (Fallfucht) bom mahren Temperament , in Unfebung bes Principii, nemlich bes neuen Men. ftrui fo von aller Temperierung entfernet ift, noch jemable fich naberet bemfelben im Sangen ober Theilen, aufert wenn bieß geschiebet durch die Nastur, auf eine gar gemache Weise ; wie erhellet durch feine Giftigkelt, und nicht gebrochene Qualität (Beschaffenheit) des einsachen feurigen Elements so nicht brennet, und gewinnt maßige Tugenden, wenn fie nicht allgemach geftartet wird burch bie aufgebrochene Menftrua , wie erhellt an unfrem Schwefel. Und alfo wenn bas Ferment verloh. ren hatte bon feiner Matur wie auch ber Stein , fo könnte es eben denselben nicht flatfen, ja es wurde felbsten einer solden Confortation bedorfen, gleichwie auch der Schwefel, ansehend die gleiche Sinfalligkeit vom Temperament. Und also ware es nicht eine Temperierung mit Nahmen ober Eu-gend, da es nicht angenommene die Praparativ eines

eines Fermente, und fonnte folglich bas Befchwach. te nicht ftarfern, noch thun was ju ber Eigenschaft eines guten Sebels gebort, weil es nicht bereitet ift mit zubienenden Sachen, womit es zugerüftet werden foll gehörig. Mein Sohn! Metfe in die, fer Königlichen Lection, daß die Sachen womit bu bas Germentum praparieren muft nach ber Runft, Diejenigen find welche fowohl jum Theil abgeführt. ale im Theil meitere abguführen find, auf ben Wea einer Mittlung, und behalten von der temperierten Datur, in ber Wurgel ihrer Matur, wie unfet Sulphur und unfer Quedfilber, die burch unfere Runft ichon geschaffen find. Gelbiges find zwar Augerignete Marur , Principia, und eigene Bube. reitungen unfere Regals Fermente und jufammen. fugende, baf fie bas Quedfilber felbften bermande let durch die Confortierung , nemlid die allerubers fingigfte Erquidung nach ihrem Temperament und Matur. Gieb bu Udytung, Liebhaber ber Wahre heit, und tuchtig zu begreifen bas mas ich geiagt habe, wodurch ou Gonnen : flar erfennen fannit, baf ber Bebel (nemlich) bet Rorper, in fo meit er für bas Germent verftanden wird) niemahl gubes reitet wird anderft ale mit naturlichem Feuer, und Waffer des Mercerii fo mittelmaßig gefocht, und fublimiert ift, bamit das Feuer felbit, indeme er das Metall . Feuer Digeriert nach ben Rraften und Whifehen feiner Datur, gebracht wird ju einem bollfommenen Temperament, und bas burch bie Reuchte fo ihme naturlich , welches tieffer im Fers ment (ju finden) ift. Stem auch ben ber Buber reitung

reitung bes Sebele bor feiner legten Jaffing fegen wir bingu ben gemeinen Dercurium, wicht zwar: burch fotenne: Bereitung jugeruftet, nemlich ju Mungferne Midch (Lac Virgineum) fonbern wie et eriftiert in feiner Darur burch bie einzige Beichaf. fenheit. Bernacher werden wir bie Gublimerung bornehmen bargu, baf er den Rorper bes Sebels in die Einfaltigfeit bringer ound ein Mittel fene Die Tincturen gu vereinbahren, gwifden bem Gul. phur und Selbel, ba er bie Wurzel und Ferment ist aller schmelzlichen Dingen, die nicht zerschmelzt werden als durch Ihn: und darum können die fcmelgharen (Gachen) pon feiner Datur nicht flieben, und bas, bamit bas Bestringierte, Befrierte und fire in ber Sige, verfentet werbe in feinem Del, welches in ber febon gefagten feiner Birierung , nach Auftreibung des Waffere, auf-gefaffet werden foll , mit dem Alifeben ihme wie-Der ju geben, bis es flieffer nnb firiert ift. Denn um beffentwillen muß der Borper fammt dem Spiritus geeger werden (Amalgamari) bas ift , bas Quecfilber , daß es fubtil gemacht metbe, bis es wird ein fehr weicher Rorper, gleich. wie das grobe Aurcfilber so nicht laufft, wie zers freffene metallene Bilber. Denn bieg wird das 2te Gerichte senn, wormt fich der Sulphur zu ernahren bat, bis er alles Reuer bulben fann. Derowegen diefes gu thun durch icon gefagten Abfeben, fange an unferen Dro cef ber germentierung und Bereitung bes Eliriere, mit dem Gulphur und unfrem Quect. Oreckfilber alfo baß 3. Pfund reiner Luna in febr dunnen Blattern, oder gefeilete, genommen werden. Und samme dem Swerfachen seines Gewichtes von prapas rirtem weisen gemeinen Mercuri einformig vermifcht werbe und zugleich alles auf einnahl in einem glafernen Morfel Berftoffen , beffen Groffel von gleichem (Glas) feve , bis der Mercurius das Gile ber alles eingeschlucker: alfor daß gar nichte davon gespubret werde, fondern es werde ein Amalgama (Vermischung). Bere nach follft du es mit Efig diftillieren und mit gemeinem Sals praparieren und gere reiben, wasche es fart aus, indeme du es reibest mit icon gefagtem Stoffel obne Sorcht, bie du fiebest, daß ber Efig Das von geber klar und pur: und thue allgeit meg, was davon sich jum Theil absorberet von der Schwarze beym Wafchen. Wenn aber bet lautere Efig bavon geloffen, fo fchwente bie Compolition, indeme bu Galg absondereft, fo mit bem fuffen Baffer burch ben Selm biftilliert worden, und trodine es benm Feuer.

27. Bon der Fügung des Sulphurs mit dem Sebel (Fermento).

Gerach aber thue darzu ein Gewicht des oben gedachten gefrierten Sulphurs und Sublimier mierten aufs Weiffe, nemlich ben aten Theil ber gangen Composition, und foffe jugleich alles in einem glaieinen Morfel, damit ber Sulphur mir ber Composition vermischt und gleichjam ein Korper werde in ber Abbildung. Dem biefes ifts, was bie Seelen sichtbarlich von ben Korpern auflofen macht.

78

Bom Aufgeben (Reductione) des Baf. fere über bem Taig (Composition).

Tranke also daffelbe tropfenweis mit feinem weif, fen Waffer im Gefäß ber Philosophie, daß die Lugend Architen des Sulphurs gestärft werben: Dann in wenig Stunden wird das alles ein Ruchen werden.

79. Bon der ersten Erhöhung (Sublimatione) Dieser Massa.

Sernach thue alles benseit jum Sublimieren, und macheim Anfange ein langsames Feuer barunter, bis du das Wasser aufgefasset balt, wird hernach die luft. Diemeilen das was erhöhete wird, und aufstieget, von dem Wasser, und luit, sich selbsten aus der Vernunft die Nahmen uzeignet; und welches schwerer und standseiter zu unterst bleibet, das nimmt sich wegen seiner Sewichtigkeit den Namen der Erden an; Nichtminder

ber nehmem auch bie gefrierten Schwefel, fich ben Ramen ber Erben an. Go befraftige benn bas Reuer nach und nach von ben Roblen, bis bag alles aufgetrieben wird, mas babon fluchtig asmefen, und laß es erfuhlen.

80.

Von der zwenten Einwichsung (incæratione) Des aten Waffers.

Benn es aber erfuhlet worden, fo nimm bie Arbeit dannen: Und mas bu an ben Seiten Des Gefchires obenher erhohet feben wirft, muft bu mit bem anbern Theil feines Waffers uber feine Drufen fegen , famt ber Berreibung / Tranfung , und Dorrung, bie es wird wie ein Ruchen: Und ftelle es wieder jum fublimieren, ba bu querft bas Waffer auffaffeit, und hernach bas Del ben ftar. ter Auftreibung. Diefes Baffer aber ftelle benfeit, und die Dele Ingleichem bon felbiten.

81.

Bon der dritten Einwichsung der incærierben Sache mit bem borgemelbten Waffer.

Gernacher aber wieberhole mas fublimiert mor-Den mit bem aten Theil feines Woffers, bringe es uber ble Sefen, mit Reiben wie vorgefagt, mit Tranten, und Braten, bie bag es ift wie ein Ruchen , und ber leib mit ben Beiftern vermifcht

fene :

Und ftelle es wiederum jum Erhohen, wie oben gefagt worden, und faffe bas Waffer und Del auf: Diefes aber wiederhole , bis es bom Waffer auf zwenfachen Gulphur vollfommen geroftet wor den ift. 182.

Bon der vierten Einwichsung auf dem Weg bes Reducierens, Gefrierens, und Erbume. rens. (congelationis) (fublimationis)

Minnoch aber nimm, mas fublimiert worben an ben Banden bes Diftillierhelms : und fuge es (mit famt einem Theil feines Waffers , welches babon abgezogen morben) mit ben Sefen, und bas auf die Urt ber Reduction, bis bas Baffer gefrieret. Sernach verftarte bas Feuer nach und nach, bis es fich mobt eintrocfnet: Und hernach laffe man anfgehen bavon ; mas fluchtig gemefen; taffe bich nicht verbruffen, bie Orbonang biefes Capitule ju mieberholen, mit Berreiben, Gintauchen, Dorren, und Gublimieren, und allezeit bas Feuer verfiarten, bis es auf ben boppelcen Gulphur famt ber Erbe firiert wird bon bem 20g6 fer, fo eben: umgerührt worben mit bem laimigen Ferment, und gar nichte fublimiert merbe bon ber Erbe felbsten: Und allezeit thue wieder was oblich gestiegen, über basjenige, was unten geblieben firierter, bis baß burch eine folche Weife ber Pracipitang es mieber fich figiert wirb. : Illein fein Gulphur congeliert gefchwinder bas Quedie 6 13 0 filber

filber ; als fein eigener: Im beffen Gubfton; bas Quedfilber felbften borb noenift, bas fomohl burch ben Siens ber Ratur ale Runft fchon vermanblet morben aft. Und barum ba es firiert ift, bas ift, bie Ratur hat ju firieren, und gee ronnen machente bas Berinfel (coagulum) wels chee naturlich gerinnet feinen Mercurium , und bas burch ofrete Bieberholung ber Gublimierung über bemielben, bie baß es fir git, unt ichon in eine irrbijche Befenheit vermanblet marben. jumablen ift es geschickt, bag es burch oftere und micberholte Sublimierung, bie & chmelaung bes Detalle leifter wie mir folgenos fegen merben. Dann: für gewiß gefchiebel Die grofire und fefte Bereinfaung gwifchen bem Touckenen und Reuch. ten, burch biele folde Dreeffer bie fchier abnlich: find benen, Die Die Datur im Berfe threr Bere mifdjung madjet, bad hernach Die Feuchtigfeit nicht tan ihre Erbe berlaffen , ja biefelbe fchufet, und vor bem Brant bemahret, meil fie ift von ihrer Morne, und barigit wohl vermifcht: 211fo baf febr menig irrofiches geldhwefeltes , tit ben biefem: fehr wenigen Quedfilber, und hinwieberum. Unb: bas meifte bes einen ben bem mehreiten bes and bern. Allo meilen feines bon feinen gleichartis gen Theilen insfunftige gefchieben wird , noch fich meitere laft verberben , ba burdy ben Gintritt etrer feurigen Rlamme, et fich nicht weiters in: Rauch auftreiben laft; megen benen bichten Theis len, fo burche Reuer berdickeret morben, einer febr farten Composition und einforinigen Matme ! find,

find, auch Mangel ber Brennung: Und bas alles wird burch die Schwefelhaftigfeit, bie es hat, und nicht verbirbt, ausgemacht. Detowegen bas Quecffilber im Drocef ber Ffrierung wenn erftlich durchs Feuer anfangt verwandlet zu werden, nach einer brufichten Urt ausgemacht wird, in Unse-hung des Gulphurs so überall seine Gubstanz burchbringer: Und hernach fangt es allgemach an, fich gu Rinden und ju Groben, und hernach vermandlet gu merben, burch bie Rraft bes Sulphurs ber ihn verdauet, alfo bag er ihn nicht lagt gange lich derflieffen sondern als wie ein Rugelein gefte-Dieweilen in bemfelben ber Dunft bes abgereinigten Schwefels ergreift bas Subtile, und gleichfam leimenbe gebunden halt bie Feuchte, und felbige in fo meit umgiebet baf er nicht lagt einen anbern anhangen als ihme felbften, ba er von feie ner Matur ift. Und barum, ba bas Feuchte allenthalben aufert ihme felbften gebunden und um. faffet ift, und jenes Geuchte erziehet fein eigenes irrbifches Trudene, ba es felbiges confiringiere (fnupfet) wie ben Schwefel in feinem Bauch; fo ift es nothig, daß felbes burch bie Barme gerflieffe, und gerfloffen laufe oben auf ber Ebene, bis (burch 3mang bes Ralcen bie Feuchtigfeit gegen bie innere Theile geben) es gefrieret, nach bem vorgefagtes Errbifche bestehet. Woraus erhellet, daß mur ein Lapis fene, ber bas Queckfilber nothwen. big ju gefrieren bat. MA FOCK

n. 1 met de la racie . 83. Bon der legten Jahrung Des Lapidis (Greines), mit unfrem, Sebel, welche gefticht burch bie gte Bermanblung ber luft, fo oben umgeruhret worben.

Mein Sohn! biefer Bebel fit bie legte Startes rung bes Steines und eine tonigliche Speis fe, in welchem find himmlifche und elementalifche (anfangliche) Tugenben womit blejenigen geftartet werden, die in benen Befaffen ber Da in funftlich bereitet vorhanden fund, voer in ihrer Urfprunge lichfeit verblieben imb. Dann ba bie Tugenbfraf. ten bes Sulphure und Quedfifbers (burd) fubrile Manieren ju efreufieren gubereitet) bie in ihrer Urgner erforunglich lefinblich finb, ale bimmli fche Comemer deffirfer werben burch jene, weine fich Engenben, bie in gegembartiget foniglicher Tracit in ber Barfing ber geiftigen Elementen eriffleren; als bie fte Sache: Und bas nach Proe portion bes obgefenten Metalle im Infange bet Aixierung, and auch bes Steines; woburdt bas Quedfilber berfucht wird, befanntlich ausgemache gu werben. Dann wirft bu für gewiß leben, bas Biffen Natur wunderbarlich operieren mit allen ihren Inftrumenten, nemlich wann Die obgebach. ten Tugendfraften in eines, nach Urr ber Runf find burch die legte Circulierung bufammengefügt morben.

Bon der letten Jahrung des Steines. mit unfrem Ferment, welche geschicht burch bie ret worben.

Mein Gohn! Diefer Sebel ift bie legte Comfortierung bes Steines, und eine tonigliche Speife ; barinnen find elementale und himmlifche Bugenbtraften, bamit fie farten biejenigen, bie in Denen Datur . Befaffen naturlich ic. 2c. pag. præcedente. a sit though the terms on give

Bon Det legten Circullerung die erfunben warben,

Diefe Circulterung ( Registauf ) fit erfunden worben, nach anderen etrculierten Rranfen, wie unfer Lapis; wortinen die übrigen Rranfe find taft umgebrehet worben nach ben Clementen : Der Varien (Aburzel) der Natur bes schmellstein Dris blerung seiner Natur so ihn dem Körper wegen Pris vandlung mit der Einwichtung, so geschehen soll sim Fründ (Wurzel) der Natur des schmelzlichen Steines, werbe erweichet (emollificetur) mit fibot Selagter Beuchtigfeit, welche über allen Teuchten erwarrend iff bes Feuers, bis es flieffet, und einen Ingres (Enigang) hat. Sohn! ehe tu bieles berluchen willt, must du nothwendig zuerst recht und formalisch verstessen, welche Kranse, und wie

bie Elemente, und welche und wann, fie burch Eingeben ber Marur muffen Circul weis circulies ten, und mas fur und wie viele Beife, und wie biel Circul insgemein befteben. Jedoth gum lege ten , ber Untwort ber legtern Frage ein Beningen au thun nach Urt eines Berichtes nemlich eines Doeuments, fo bem Runftler übergeben morben, fagen wir, bag obwohlen mehrere gemefen . A nemlid) in ber minbern Babl verglichen gegen 2. ba man nur aufe Eroctene und Feuchte fieber, bie bernach gemeinlich gebracht werben auf zwep. Daber bie Beliweifen gierlich gefagt haben, bak fein grofferes Bert ift, als bie Solvierung und Befrierung, biefelben aber gefchehen burch ben Weg ber Circuln, burch welcher Unwiffenheit viele große Serren find betrogen worben im Magifter rio, die gewiß, auf ihre Wiffenschaft trauende, glaubeten, fie verfteben bas borgefagte, und bie Beife bes Circulierens, movon wir einer zu fenn, bie toblich verwundet worben, nicht zu verschmet. aen Sinnes find. Da wir blos burch bie Bermus thung und Bermeffenheit, ber Wiffenschaft , bie Ratur eines anderen festiglich ju verfteben vers menneten : Eben biefes batten wir auf feine Dele fe verftanden, bie bie Beit ba gemefen, morinnen ber Beift nicht unmittelbar fonbern mittelbar burch Meifter Urnold b. Villanova, ber es unmittelbar burd) feine Frengebigfeit, Die unermeflich erquid. fich in und infpirieret bat. Sintemablen wir mannigfalifg und auf viele Weife burch circulies ten ber Rrayfen, circulieret haben, ba mir bie

Ero,

Erbgewachse wieder nahmen, bes mineralifche Ur. beit niegends völlig an Tag fommen, bis es benen eigentlichen Arbeitern neulich hervorgeleuchtet, pon benen die wahrhafte Natur gufammen verknie pfet wird unter Der Erhaltung und nachfolgenden Storferung feiner Tugenden im Meifterfals, lleber welches ich bir gar nicht barf reben mit ein gener Sprache, wie ich pflegte favorabel (gunftig) in diefem Fall, wiewohlen wir bie Erlaubnis es w offenbahren empfangen haben, mit-gewohnten. Befchenke gebunden, nemfich der verlohrnen Spide Und barum weilen die allgemeine Matur bie mit der Particular . Datur bermifchte Rranfe befie get, wie auch verschiebene, (Rranfe) fo burch Diele Umwege, Die unenblichen Beweife ber Ein genden ju zeigen ; Go bienet allen Erforichern ben Bahrheit, und lieget ob benen, fo am meiften practicieren, fo weißlich felbige Circul genau ju erfennen , bamit fie nicht bon ben Unbefannten wie auch wir , burch felbige toblich verwundet merben. - Bu welcher Erfamtnuß ich habe; brauchen wollen bie erweifliche und unbetrügliche Runft, auf baß man mit Bewißheit erfenne, welche unb wasfurlen es fenen, bie nur im Borbengange von ber umgefleibeten Dineral . Datur gemeiniglich borgefagt worden, bamit nicht bas unter ben bugg ftern Deinungen umfthweifenbe Gemuthe, in eimen Fehler falle, ober im Streite lan merbe. Dann allegeit wird in benen Affaires Die Wiffenfchaft un. fruchtbar befunden, wenn bie rechte Urbeit nicht, berquf folget. Derowegen wir uns um fo vieldes Entichlusses erinnern zu entwerfen, die wahre Kunst in einem einzigen Copitel, unter deme das ganze Geheimnus begeissen, welches wir die nur leihen wollen; am Ende unfers Buchleins, unter Eresung vor dem allgemeinen Richter, damit wir fald zu emsiger Practic gezwungen, und dar zu begehren erweckt zu werden.

86.

Bon der Beife der Jahrung der wichfenben Sachen, burch ben Begber Starteung, und des tratut, Geiftes.

Dir sagen berohalben, daß die Weise der Wich ung ist, daß die Sublimierung des gurücke behaltenen seuchten Theilo, so oft wiederholet wer ber, die sie an demseldigen, mit eigener Feuchtig. Kit (nemlich einwurzelnd und verbleibend auch siree) die niemassen ihren Körper durch eine circulierte Bermischung verlassen hat, eine rechte Schmelsung vertasset. Auch menne nicht, daß diese die erste Feuchtigseit sene, gleichwie sie ware mit ihre gangen Substang grob, dicht, und under duct wie das Del oder ein setzes. Schmehr, weilen sie den Sein od oder ein setzes. Schmehr, weilen sie den Sein werden wurde. Noch eben so wenig wird sie die zu senny weilem sie phegmatisch, auch nicht geuget oder vernehren für phegmatisch, dach nicht geuget oder vernehren fann, so viel am ihrer Watur ist, ohne daß sie allein beseuchtet sene Theile des Steines wie ein Dunst, in ihren Digsstionen verlassen, dans

zenfluchtig mache, ba es nicht in ihrer Eigenschaft flehet die Feurung und Guß auszuhalten, ja unter ftehet ganglich ju entweichen mit aller obgefagten. Befenheit. Sondern baß es die britte radicalifche seftenbett. Die sich jum Borhaben schiefende, die boch von den Eingeweiben der erstern ausgerissen nemlich und extrahiert samt dem Meistersalz. Und dieß ist diejenige are Salbhaftigkeit, die innerlich som wied, gar subtil, nichtverbrennlich, enthale tende bas bengemischte, nemlich bas fubril Brediiche, gebracht zu einer Feurige oder tufte Uction, fart verdaut, welches enthalten ift in benen Wur. zeln des Dings alfo, daß es ferners durchs Feuer auf keine Weise ausgerissen oder in Flammen verfehrt werben kann. Bielmehr leibet es bas Feuer wunderbarlich, und verbrennt nicht; alfo wenn es gang mit der Substang des Lapidis vernischet wor ben, fo wirds bas Feuer überminden, und niemasselen von ihm übermunden werden, ohne durch eine wiederholte Zerflorung feiner Wefenheit mit feiner Ratur. Woher dir befohlen wird, daß du mit biefer (fubtil irrdischen) Feuchtigkeit nemlich der dauerhaften, die gleichfalls vom Queckfilber ihren Ursprung genommen, unsern Grein trankeft, wei-len burch biefelbige Seine Theile fehr flar (lauter) werden, wie erhellet, wann er nach seiner volligen Saubering von aller corrumpierenden Sache, und sondier vor überfüßigen Jeuchtenen, nemlich der verbrennlichen fetten, und phlegma, isich ausdumstenden, in die eigene Substanz des Sulphurs gebracht wird, die nicht brennet; und ohne

ohne biefelbe wird er niemablen verbefferet, ernahe ret, vermehret oder vervielfaltiget werden.

87.

Bon der Weise zu practicieren, und gu versuffen den Lapidem mit ber befannten Feuchte.

In ber Beife nun bie Berfuffung biefes Stei. o nes ju thun, ift eine brenfache Ordnung, und auch eine zwenfache. Weilen entwedere burch bie Wiederholung ber Auflofungen und Gerinnungen, ober Gublimierungen, ober aus benten bie Firie. rung und rechie Schmeljung berrichtet wirb. Derjenige aber, ber burch bas Diegiment ber Hufid. fungen, gemacht wird ohne Feuren, gleich ber Matur, wird recht bereitet ohne Geichirr aus Ge. fabr des Brechens; ber aber burch ben Dros cef ber Sublimierung eingerichtet werben muß, bannzumahlen muß bie Rlugheit bes Runftlers nirgende unterlaffen die Gefahr ju warnen. Derowegen er in Unfehung ber Urt ju pracipitieren, eher firiers mird, aber gemacher gegoffen. Dies fed gu'erfegen muß man nemlich gur iften Orb. nung recurriern, ift ber 3te Procef bon benben bermifcht, nemlich mit famt ber Feurung und oh. ne Feurung fluglich erfunden worden. Darum nehme man ben Stein , gerreibe ihn und traufe in feinem Gefchier, burd Gintauchung im fleines ften , nemlich nach und nach, gemacht wie ein Thau famt einem und halben 11. feinem Theil. Sers nach

nach kochs mit fachtem Feuer, bis felbiger Theil in die Substanz eines Steins geronnen ist. her, nacher stäte bas Feuer allgemach von Kohlen, bis daß jublimiert wird bavon, was je ausgelößt worden, so wohl von dem trucknen Wasser Subphurs als feuchtem bes Quecksilbers.

88.

Von der zwenten Bethauung zum Berfussen ober Erweichen.

Dann hinwiederum, mas sublimiert worden ist, bringe über seine Drusen, mit Zerrescen und Tranken mit gesagtem Geiste, welcher mehr in der Feuchte überslüßig vorhanden ist: Und das mit wiederholter Trankung im Thau, Rochung, Sub, limierung umd Geinnung, und sublimiere es mit seinen Feuern, so auf einander solgen, und fleisig fortgeführt werden, die durch stetige Wieders holung der Suldimierungen der nicht angesammten Gessern über denschlen, und unaufhörliche Bewegung, alles hinunterwarts siriert werde,

89.

Von den letten Abdauungen, die Oprecisch.

Menn es aber firiert worden nach der Proportion des ihme zugeeigneten Feuers mit Mäßigung, dann so mache ein starkes Feuer darunter, so wohl fortzuseigen einen Tag lang. Um andern nature-

naturlichen Sage aber, ein ftarferes; Mbet auch am gten Tage, ein gar farfes, wie ein Schmelge Reuer ober bergleichen. Durche erfte aber mirb Die Materi beffetet, und der Beift gabin gemacht, und feine Theile werden digeriert, und vom Feuch-ten des erften Urftands verbefferer. Much nicht minder wirds burch bas Trockene gegoffen, und ihre Bogartigkeit gebrochen, und das Robe ab. gefochet, baß ein ftarferes Feuer, nemlich bas ate ertragen mag, wodurch bie tuft fich murflich offenbaren wird, in ber flieffenben Materi, "Uber burchs zie empfangt Die Urzuen bas Berningen gur That, Die es wurfen muß. Dann fie muß bie Materi des Metalles, bon ihrem Phlegina fart reinigen, und das Robe verfoden burch ein opres tijches Feuer. Dicht baf bu menneft nach ber Das tur ber thierifchen leibern ober Pflangen, ba fie feuchterer Datur find, ale Die Materi ber Metal. fen: Wie erhellet aus beme baf bie Datur bet Mineralien, am meuten trocken befunden wird, aus Urfache beffen es ihre Ratur ift bas Feuer gu bulben. Defimegen bu verfteben muft, baf bies fee in ber Runft gefchiehet, nach Berhalt ber Subjecten, gleichwie Die Datur auferlich offenbaret; Go laffe benn bie Urgnen bigerieren, baß bas Feuchte barinnen bestetet werbe, baf es fir fene, baf es bestehe: Daf es nicht abgesonderet werde bom Metall, wenn es in felbes eingetretten mit Beranderung. Allein es muß, wie gefagt morben, bie Burgel : Feuchte eingetrunken merben, bon ihren feluft Theilen ber Sache, aus welchen bie

die gediferen Kraften, wie ich vermenne, starkerende, so wohl elementarisch als himmlische, wer sentlich, und korpelich, der Dingen bestehen. Dessen zum Exempel wir für gewiß versicheren, gesehen zu haben, ein siese Queekstere, und sliefe sende in seinem wahren metallischen Guß, auch gesthan zu haben mit dem Magisterio, ohne einige Zugabe einer auswärtigen Sache. So machte deren hen eine solche overeische Verköchung die beide Vermischung in univer Arzney, wie som nenklar erhellet in seinen Elizierungen. Dieweilen, da die Lust dem Wosser abgele unmittelbaft zu Grunde gehet.

Bon der letten Starferung, nach der vollfommenen Firierung.

Diese Starkung abet bringen wir nach Weise ber legten Einwichsung, bloweilen in die Argney bisweilen nicht. Deffen Ursach ist, dieweilen, da ihm das optetische Seuer bis auf die legte seiner Frzierung dargereicht wird, es entwesders in einem firen Grad ist, daß es schlechterbings könnte das specische Feuer ausstehen oder nicht. Wenn es im frierten Grad ist mit seiner Sausen Seuchtigkeit, auch nicht eines davonverslieren fonnte, ja darinnen seh nach dem gegebenen Bewichte; da dann kein rechter Guß voraus ges schehen kann, durch etwas verringertes, auch folge

- Cong

lich nicht mit ber legten Ginwichsung eingeweichet werben mag. Wenn es aber nach ber Gleichfore. migfeit ober Hehnlichfeit ber gemelbten Fixierung, nach ber Maaffe bes optetifchen Feuers, noch nicht ankommen fenn mochte, wird es barum fenn mes gen übel angemachten Feuer fo burch ju groffes Gilen gefchehen muß, ober wegen Magerheit bes Beiftes barinnen Phlegma (Baffer) herrichet, fo übertrift'es bie Rraften ber Burgel , Feuchte, wegen Mangel bes Ueberflufies. Durch bie erfte aber hat erobete Datur ihre Beifter nicht jurude nehmen tonnen fich felbften gu ftarferen: Deilen fie in ber Enl ihre eigene behaltenbe Bewegungen nicht hat erfullen tonnen. Und alfo haben bie Schaf bringende Beifter nothwendig flieben muf. fen aus Mangel ber behaltenben (Rraft) bie mit anderen Bewegungen beschäftiget mare, nemlich Diejenige ju behalten, bie fie angenommen, ba fie miber bas Feuer ftritte, ba es ber Gebrauch bet Matur gemefen ihre Gingelbinge in ber Urt ju er-Durch Die ate aber, hat Die Matur auch nicht tonnen bas Ueberflußige in ihre Dahrung vere manblen , weil es niemable von ihrer Matur gemefen Und barum, weilen fie auftatt bes Beiftes, als einer mahren Speife, vermeinet bas phlege matische Feuchte anzunehmen, in Unsehung bes fehr geringen Geschmades beffelben nemlich Beiftes , ben es in fich enthaltet: Go fan es bennoch nicht in ber Burgel feiner Natur ihn freundschafte lich umfaffen, ja bas Ueberflußige ausftoffen muß burche optetifche Feuer. Und welches noch fchlim. mer

mer ift, fo weicht es mit bem mehreften Theil ber mittlern Substang, und nimmt ab, wenn man nicht eine folche Manier zu feueren gebrauchet, welche burd Bermehrung nach Erforberen feiner leibfamteit, baraus bie überflußige Feuchtigfeit. bebet, mit beffen Erhaltung im eigenen Feuer, Wenn es aber fchweinen follte, fo wird es bie Irg. nen lochtericht machen von fehr ungleichem Buffe; Deffen Urfache ift ber Abgang ber natürlichen Feuchte, welche bie Ratur urfprunglich verlanget ju verbinden, ihre einzeln Theile ju befchugen wie ber ben Rampf bes Seuers. Und barum bar man einen Behelf erfunden burche Erfegen und Beffe. ten ber obgefagten Fehleren, burd) Die lette Grars ferung; Und was von bem Micht . Firierren abge. het durche optische Feuer, werde durch unten besichtrebenes Einwichsen naturlich erneueret, bie daß flieffet burch bie Tugenbfraft bes nicht Firierten, was firtert ift, und eine Ginwurfung bat in bie Erfullung feiner Datur.

# Wie die lette Einwichsung zu machen.

Man nehme alls von einem Eryftallenen Blats lein, das du am Boben des Geschirrs fit finden wirft, so viel du willt; und thue es auf einem dinnen Röstlein über ein leichtes Feuer der letzen Einwichjung mit seinem vorgesagten weisten luft, und tropfe darauf einen Tropfen nach dem andern, mit Behutsamkeit und Borsicht stellfig zuseden, mit Behutsamkeit und Borsicht stellfig zuseden.

. .

hende bis es zerstleffet wie Wachs ohne Rauch. Dann nimm enwas davon, und legs auf das feurige Blatt. Wenn du aber siehest, daß es dassels be gar geschwind auflöst, wie Wachs, dann ist es genug gewichset in der Wurzel seiner Natur. Wenn du aber noch nicht gesehen aufs geschwinder ist das zeichen der Zerschmelzung, so wiederhole darüber die gesagte Wichjung, die es fliesset wie Wachs ohne Nauch. Dernach thue einen Sin wurs (perjectionem) auf diejenige Weise, auf welche es die Urzung resorderet, und wir in unserem Testament erklaret haben, wellen es ist ein vollskommenes Elizier, von unschäsdarem Werth, und ein underes Sitver (Lunisieum).

92.

Bon der Componierung des rothen Clispiers jum Rothen, burche Uebetgeben der alls gemeinen tehre.

Wenn du also ein Elixier auss Nothe machen willt, must du die tehre, ein Elixier aufs Beisse ju machen wieder nehmen, zu einem Berschiel. Dann man muß hier die Manier es zu machen, nicht wiederholen ohne allein, daß du für jedes weisses Element ein röthlichtes hinzuseisest. Weise ken bezm Elixier aufer röthlichte weiters Jeuer hinzuselegt wird, so es alles roth macht. Und ist das leste Beheimnus in der Natur, und wird sublimiert wie ein Beist. Die Gewichte aber der Elemente sind.

daß man zuleget 2. Sewichte Erben, und 3. Wafer, vom luft eben so viel, und ein Gewichte und ein halbes vom rothen Schwefel. Dann erflich sieb ele Erben, weil sie mit dem Arbel Theil nimmt. Bweptens sese das Wasser, so das Mittel zwischen Erde und luft: Drittens sese die luft (Beift) so das Mittel ist zwischen Wasser und Freuer. Viertens sese das Freuer, da neinlich das Feuer bom Bester bas Freuer, da neinlich das Feuer bom Baffer spriett wird, wie das Wasser durch die Erde.

93.

Bon der Form (Geffalt) der Rranfen und bes gangen Beheimnus, wordurch bes gan, gen Berfes Ubfeben erbinet wirb.

Das ganze Seheimnus aber und Weise zu arbeiten, bestehet im Rotieren (Umbräsen) der Clementen. Allein wenn du die Natur-Eircul nicht vorser volleommen erkannt hast, wirst du die Wissenschaft siere Siculierung (Kransslauses) nicht verstehen können. Weilen dich die Unwissend nicht verstehen können. Weilen dich die Unwissend die Korm (Manier) zu Rotieren auf die Weise der Natur, und die Urt zu cicculieren. Du siehelt derwacht, das die Natur nur wenig an sich ziehet, auch nicht verseste (convertie.) Und des nach der Menge des Mercurii. Was aber mehr angezogen ist in der Tiefe der Natur, wird langsamer geschieden. Und darum weilen es langsamer abgeson derectwird vom Fruchten, so ziehet es dasselbe alles eite

geit aus bem Dinge, nemlich aus ber Mercuriale Materi, fo in ihrer Datur alteriert, burch gegene wartiges Bewind (Rotam), Und was ausgeführet worden barinnen, bas ift, aus felbigem Feuchten, ift ein gar fubtile Erocfne fo mit bem Feuchten gen bunben, alfa bag feines bas anbere fort lagt in bee nen folgenden Diftillierungen. Und benngumah. len wird bief alles ein Dunft genennet, barein bas tructene Schwefelichte ift verfehret worben, weilen bann in bemfelben Dunft bie Elemente mobil bete mifcht find, Wenn aber folder Beftalten bie trus dene Elemente gerotiert find ind Feuchte, burch viele Rranflaufe bes gangen Feuchten, bann erft. lich wenn bie Elemente baben gefchieben find, bete nach burch andere Circulierungen welche auf bie Weise ber Bermandlung gesichehen, werben bie feuchten Glementer ins Trochne geruhret. Und je mehr bie zwen Ruhrungen wiberholet werben', bestomehr wird bie Erbe gefauberet ober ber Lapis von bem unreinen Gulphur und Irrbifchen so aufer thm ift, welches von ber urfprunglichen Mafen herfommt. Und verftehe mahl, bag bie Tinctut bes Monate abgefonbert wird bon feinem groben brus fichren Brebifchen burch langfame Diftillierungen, und wird im Baffer bes Mercurit fortgetragen. Sute bich alfo, bag bas Berf nicht roth werbe bor ber Schwarze, und bie Tinetur anbrenne, bie im Bauch bes Mercurii muß getragen und bers borgen werben. Dieweilen ber Mercurius ift feine eigene Erbe febr fubtil, worinnen bas Feuer fo mobil bom Sol als Menftruo enthalten wirb. Erinne

tt

re bich alfo, wann bu gefehen bas Feuer im Mercurio, und bie Sefen waren fcmars. Boraus erhellet, daß das Werk niemahl fchwarz wird, bis die Tinc. tur bon ber Erbe ertrahiert wirb, burch angeneh. mes Diftillieren, und im Bauch bes Mercurii getragen wirb. Und biefes Feuer ift biejenige Eigen. fcaft bes Mercurit, bie bu mit allen beinen Rraften muft bor ber Berbrennung bewahren, nemlich bie Linctur bes Bitriols (fonften bes Schwefels) bas mit ber Mercurius muß fublimiert werben, weilen er fein erftes Mannlein ift. Und ift eine Bugabe unferer Tinctur , weil fie ift eine große Ubbition in ber Tugend und Bermogen : Beil fie verfnupfet ift mit ber Einctur vom Sot. Ueber bieß mann bu bom Bitriol und Galg ju extrabiern weift bie Eigenschaft bes Mercurit, und ihme befreunden burch bie Busammenfugung bie geschiehet burch langfame Sublimierungen, fo wirft bu nicht unwife fend fenn in einem ber groften Datur , Geheimnuf. fen, und verfteben die mahrhaffte Principal , Bolls tommenheit.

94.

Bon denen allerersten geheimen Fügun-gen ber zen Geschlechter, sowohl einfach als gusammengesest, ber Sol, Lunz und Mercurii.

Pofe alfo erftlich auf bas reinefte Golb in feinem fiebend beiffen Waffer, hernach fonbere bas Dolegina (Maffer) ab, fo wird, bas Gold unten M. 4

bleiben mit ber Gubftang bes Wafferfatjes. Sem nach lofe ben Mercuri auf in feinem Baffer . und bernach gefriere es : Und himvieberum lofe es auf in feinem biftillierten Waffer, und wenn bu bas Waf. fer wiederum gefonderet, fo gestelle (congel.) es im Balneo. Und giebe allezeit bas Del aus burch bie Michen, und fege es benfeit ben jeber Diftillierung: Diefe Golvierung aber und Geftellung wiederhole g. ober 4. mabl ober mehr: Und legtene gefriere es au: Dernach gieffe barein fein erftes Baffer abet ben gefrierten Solem, fo wird er fich alfobalb auflofen in ein rothes ober Citronen Boffer. Gefriere ihn im Balneo Mariæ (warmen Baffer), wieders hole bief 3. mahl wie bu mit bem Dercuri gethan: Reboch follt bu bie luft nicht ausziehen aus felbigem, wellen es noch nicht Zeit ift: Und lens tens fcbeibe es voneinander. Diefe gange Hufe lofung aber gieffe über ben caleinierten und trucke. nen Mercuri, fo wirds alles fich auflofen in ein trubes, ichwarzes Baffer, von rothlichter Farbe. Diftilliere und wiederum biftilliere es, bag es alles ein Blement wird. Und nach biefem Dag bes finne bid an bas Beichen ber verfaulten und verbrannten Erbe, welches bu auf bem Glafe burcheffe Rergen . Reuer gefeben mit feinen ausgefahrenen Beifterlein, welches ein Zeichen ber Faulung ift. Raule es alles auf einmal ohne Diftillierung, feine Beit burch. Bernach fonbere bie Elemente ab, und und trachte nach dem Meifterfalg. Bergiß bu auch nicht bargu fegen bas Baffer bes Mercurii, wenn bu an ber Etementierung bift, baf alles begeiftet und elementiert merbe. 95.

95.

Bon der gten Fügung eben deffelben mit bem Mercurio und der kung.

Man nehme luna und Queefilber, und jedes derfelben werde aufgelöft in jeinem Waffer, jum
Theil (besonderdar). Hernach thue die Waffer, jum
fammen, und distilliere das Waffer, so wirdt du
das Silber finden, auf die Urt eines sehr köstlichen
Galzes. Nimm vieses Salz, und zerlaffe es an dem
Keuer dreuer Rezzen; Dernach glesse Waffer auftofen. Dieses Paffer giesse das gefrierte
Goto, nach siener ersten Distillierung, und hernach
procediere wie oben.

96.

Eine andere Fügung durch eine andere Bereitung bes Mercurit. Und merfe, daß ben bies fer Bereitung bie Sublimierung bes Mercurit eins geschloffen wird bis zur Wieberbelewung, beren du in allen Anfangen bedarfit und ben ber Jahrung; wie oben gesagt worben ift.

Mimm ben Mercurium und sublimiere ihn mit Bie triol, und geborten Solze: hernach wirf ihn in Brunn Wosser in einen Restel, und wonn du den Dettel darauf getson, tochs einen naturlichen Tag b, i. (24. Stunden) lang: hernach stelle ben helm barauf, und bistilliere das ganze Waster, hetnacher startere das Feuer, so wird er lebendig eraftere das Feuer, so wird er lebendig eraftere das feuer, bethendig eraftere das feuer, so wird er lebendig eraftere das feuer, so wird eraftere das feuer das

i

bohet werben. Diefes lebenbige nimm und ichwenke es mit biftilliertem Efig, aber es ift beffer mit Brunn. Baffer, Baffer, fo bem erftern gleich, umb bermifche nicht anderes mit biefem abgefchmentten; Bernach wifche es ab mit einem faubern leinen Such. hierauf eile ju einer anbern Bereitung, nemlich baß bu es in feinem Baffer auflofeft. Ser. nach biftilliere es zwen mahl auf ben Weg ber Ele. mentierung. Sernach faule es einen philosophischen Monat (30, Tage) lang. Bernach fonbere bie Eles menter bon bem Waffer unt bon ber Erbe, und nimm babon bie mittlere Befenheit burchs Gub. limieren , und mache bavon eine Fugung mit ben Rorperen, fo, wie bu willt, praparieret worben find. Dann es find viele Bege ber Fugungen und Scheibungen auf einen Endzweck und auf ei. nen Effect, welche bu feben fannft in ber gangen Weitlaufigfeit bes Meifterwerts. Und nach biefen, bie wir bir gegeben haben, fannft bu viel anbere nach Belieben machen, wenn bu nur bas Meifterwerf veritebeft.

Ende des Codicills Raymundi Lulli von Mayorca.



## Allgemeine Ausübung

# großen Werkes

nach der dritten Abtheilung bes Buds

bou ber

## QVINT-ESSENTZ

bes

RAYMVNDI LVLLII.





Allgemeine Ausübung des großen Werfes nach der dritten Abiseilung bes Buchs von der Quint-Essentz des Raymundi Lullii.

er Solat ober Lunar-Köepet, wenn er ealtiniert worden, und in Oel verwandlet,
nach inserem Menstruo, und wisse das
Gewicht eines jeden; Wein es vom Menstruo
z. Ib. gewesen, so nimm vom Körper 2.3. und
mache ihre Beemischung durch einander, nentlich
in dem die bekannten Geschirt, gar wohl bermacht,
mit kaim, gemacht aus dem Weissen vom Spe,
mit Papier und lebendigem Kalch aus sleisigiste
verpappet, sess es ins Balneum oder sehr warmen
Mist: Doch ist der Processischere mit dem Daad
von Aschen, damit nicht die Wärme in einem anden Balneo oder Mist abnehme; Dann das Feuer
muß seinen Trieb darben haben; Welche Wärme
auch, wenn sie ermanglet, aus Bose aussaufen
vied, Go bediene dann ein gemaches Feuer auf
eine jede bieser Manieren nach und nach, und kets
den

## 190 Allgemeine Ausubung

ohne Machlaß, bis es burche Menftruum aufge. loft wird, bamit bie Bermifchung geschehe bes Menftrui in Del, und hinwieberum bes Dels ins Menftruum, in ben fleineften Theilen, und übergebe bie Materi von Muflofung ber Bermifchung, gur anberen Bermogenheit ber Elementen, unb folglich jur Erzeugung, nicht jur Erzeugung welche gefchiehet nach ganglicher Bergehrung bes Steines, fonbern jur jufalligen Erzeugung, bie in breitem Berftanbe eine Zeugung genenner wirb; Beldes man erfennen mag, wenn fich eine anbere Farbe ju zeigen anfangt, nemlich bie fcmatze. Menne nicht, baß fie fchwart fene, wie ein Brand, fondern wie ein Granat Upfel; Welche fchmarge Farbe ift bas Ende ber Ulterierung, und ber Un. fang ber Bertochung (digeflivis). Go entftehet benn bie Erzeugung biefer Farbe nicht von Berber, bung ber mefentlichen Form bes Golbs und Menftrui, worauf alfobalb folget bie Erzeugung bet mefentlichen Geftalt bes Greine ber Beifen, mit Muspelierung ber Bredifcheit fo ben Gingang bers wehret; Wenn man biefe Farbe fiebet, fo verftes het man, bag ber Solar-Körper burchgehe burch bie Auflösung, Alterierung und Berkochung in bie Erzeugung; Weilen allba geschehen ift eine Liebes Berbindung gwifchen bem Rorper und Menftruum, bieweil der Rorper verwandlet worden ift ins Men. ftruum, und bas Menftruum in bie Geftalt. Betnach fahrt man fort mit ber Digerierung (Rochung) ohne Dachlaß maßig ju continuiren; Dann gehet ber Rerper famt bem Menftruo ein in bie Berfo. chung, dung, und Erzeugung: Und mahret bie Berko, dung und Erzeugung, burch bie Zeit ber Ber, manblungen.

Bom Steine der Beisen sagt einer nach vielem Fpilogieren überhaubt folgendes.

Sest ift noch ubrig, bag man in fo fern furglich O auswendig tonne das ganze Magisterium mit furger Rede wiederholet. Dabero wir sagen, daß Die gange Abficht biefes unfere Wertes in Summa nichte anbere ift, als man nehme ben Grein ber Weltweisen, und mit behender Arbeit, famt ans bern vollståndigen Drocegen, befleißigen man baruber, bas Werfe ber Gublunierung und Diftillie. rung, bes erften Grabes, auf bas er baburch ges reiniget werbe von ber Unreinigfelt ber Bermefung (corruptionis), Sernach aber werde fixiert, alfo bag nichts uber fich gehet, und wenn er fixiert worden, so lofe auf daraus, was subtiel ift, und behalts im maßigen Feuer, bis er auf bie Manier ber Gublimierung / Muflofung, und Diftillierung erhohet worben, und eleviert werden fann. Wenn es erhohet worden ift, fo behalte in maßigem Feuer, bis es gang firiert wird, und in ber Rauche bes Fenere rubet; Und biefes wird ber gwente Staffel ber Bereitung genennet; Und gwar fo beiteht bie. rinnen bas Biel ber Bereitung und Bollfommen. beit. Go muß auch jugleich ber britte Staffel bes Steines administriert werben; Darin ben gangen Anfang , Mittel, und Ende burch Befteben bie Er. fulluns

#### 192 Allgemeine Ausübung ic.

füllungen der Jurustungen bestehen: Und must du den sprietten Stein (wenn er subsiniert bleibet) durch Andienung des Feures, slüchtig macheit; Und wenn diese voltile sir, die es im Temperament des Feures under, also das nichts aufzusteigen scheiner; Und diese dritte Manier ist complet. Die vierte Andienung ader ist, daß man den Stein auslisse, und nach Art des Distillierens flüchtig machest; Und wenn diese gange Materi mit dem Feure ihme zugeeignet worden, die fer ruhet ohne einige Sonderung. Und wenn diese gethom worden sie, so hat man den wahrhaftesten Weg erfunden. Die fünste Judienung ist, daß du den congelierten Stein ausdiet, und flüchtig machest; und hinwiederum das Flüchtige sir, Die sechste word die seichene, und sieden gleichfalls auch die siedene, und immartich ists nichts

anders, als lose auf, und gefriere

ober coagulire.

EN DE



# fleiner Schlussel (Clavicula)

bes

Ranmund Lully von Mayorca, welcher auch

ein Schatz: Rast en (Aptorilt) Dietrich

worinnen alles, was zur Alchymen-Arbeit erforberet wirb, eroffnet und erflaret wirb. #1:0

Looroga Miles o. od Squinga P

ring Corose Augen

, suga acmania

merionen alle de mak geer L. . : ang Airbeile erfolderet secht, meifent und ankäner volle.



Ein fleiner Schluffel (Clavicula) des Rammung tulin von Manjorca, welcher auch ein Schaffen (Aptorile) Dietrich genanne wird, wortanen alle was zur Alchmung Arbeit ers forderet wird, eröfftet underflaret wird.

fel weilen ohne diese gegenwarrige fel weilen ohne dieses gegenwarrige Buch niemand verstehen kann, wad wit wo wie die gange Kunst erfüllet haben, alle wo wir die gange Kunst erfüllet haben, obwohlen wit dunklen Worten, sür die Unwissentlichen. Ich habe viele und weitlauffige Bucher geschrieben und rer dunklen Eapitlen und Abeheilungen, wie in unserem Eestamente erhellet, alwo voir von deneu Natur, Grund, Dingen gehandlet haben, allwo, alled geseget ist, was zur Kunst diener, jedoch und terem Hammer im ersten Test der Weltweisselt. Tem in unserem Eapitel vom Auckfilder der Philosophen, und im zen Theil des Testaments von dem Uedersuß, der physiologien Erzgruben, und in unserem Buche von der ersten Duine Essen.

#### Rleiner Schluffel des

196 Stem bon ber f. Effeng bes Golbes und Gilbers, bernacher in anderen Buchern, Die von mir find gemacht worben, allwo bie gange Runft complet

ift. Wir haben bas Geheimnis nach Bermogen

berborgen. Uebrigens, weilen ohne biefes Secret niemanb in bie Dinen (Mineras) ber Weltweisen bringen fann, noch etwas thun, bas ihme nuglich fenn tonnte; Darum will ich mit ber Bulffe bes Boch. ften beme es gefallen biefes Begeimnuf uns gu offenbaren, ohne einige Erbichtung, Die gange Rungt Und barum butet euch, Diefes Secret ben Bottlofen ju offenbaren, fondern eueren ges treueften Freunden, meilen ihr es niemand ju ge. ben fculbig fend, ba es eine Gabe Borces ift, ber es geben wird, wem er will. Belches, wer es haben wird ber wird einen ewigen Schaf haben; Go erfennet bann burche Bollfommene bas Unvoll. fommene ju berbefferen. Das Golb (Sol) ift ber Batter aller Metallen, und Silber (Luna) Die Mut. ter, obwohl ber Mond feine Rlarbeit von ber O Sonne empfangt. Und von biefen zwenen hans get ber gange Procef (Magisterium) ab; Weilen aber die Metalle nicht tonnen verwandlet werben, nach Beugnus tes Avicenna, in benen Mineralien, wenn fie nicht auf bie erfte Materi gebracht werben; welches mahr ift. Daß, wenn man es nicht reduciert in Quedfilber, nicht bas gemeine, bas ift nicht fluchtige, fonbern fire, bas gemeine aber ift volatilifch , und gang von phlegmatifcher (mafferi. ger) Feuchtigfeit, und berowegen bebarf es ge. bracht

### Nanmund Lulln von Manorca, 197

bracht ju werben reduciert ju werben, burche fire Quecffilber, fo mehr warm und trucken ift, in ben widermartigen Qualitaten, ale bas gemeine Quecks filber. Darum rathe ich euch meine Freunde, baf ihr nicht operiert ale mit Gold, und Gilber, inbeme ihr fie reduciert auf bie erfte Materi, unferen Sulphur, und Queetfilber. Derowegen, Gohne, tonnet ihr euch bedienen diefer ehrwurbigen Materi, und ich schwöhre und verheiffe euch, bag wann ihr nicht nehmet bas Quecffiber biefer aten (Metallen) fo gielet nach ber Practie ale bie Blinben, ohne Mugen und Empfindung. Darum, Sohne!bitte ich euch, manblet im lichte, mit offenen Augen, und nicht als bie Blinben, fallet in ber Gruben ber Berberbung.

### Cap. I.

Bon dem Unterschied des gemeinen und physicalischen Quedfilbers.

Bir fagen, baß bas gemeine Quedfilber, nicht bas Quedfilber ber Weltweifen fenn fann, burch mas fur eine Runft et auch gubereitet merbe, weilen bas gemeine nicht fann im Feuer behalten werben, als burch ein anberes corperliches Qued. filber, welches fene warm und trucken, und mehr bigeriert; Desmegen fage ich, bag unferes phyfi. ealische von firerer (fteterer) und warmerer Datur fene, als das gemeine. Und das darum, weilen unfer corperliches Queckfilber, verwandlet worden ift in lauffenbes Quecfilber, fo bie Finger nicht D 2 berüh.

berühret, und wann es mit bem gemeinen bere muicht, zusammen gethan werben, fo umfaffen fie fich mit bem Band ber tiebe, ohne Daffelbe , laffen fich nie von einander fcheiden, gleichwie Baffer; wenn es mit Waffer vermenget wird, weilen ed alfo ber Matur gefällig ift. Unfer Quedfilber abet this der delmi que und in eine de reinen get (mit) bem anderen gemeinen, indeme es feine wasserige (Phlegmaticam) Feuchtigfeit auftrochtet, und wegenimmt die Kälte von dem Körper, den es anschmädig get, wie eine Roble, welchen es bernacher in Duli ber (Braub) verwandler; Merfe berohalben, baß bas Quechiiber biefe Wurfungen nicht feiften fann, wie unfer phyffiches, welches in allen feinen Bei Schaffenheiten hat eine Natur-Barme Des mahren Emperaments, und barum verwandlet es bas Gemeine in feine maffige Natur; Ja es thut noch etwas anders, bann nach feiner Bermanblung vers manblete in ein reines Metall , bas ift in Golb @ oder Gilber ) je nachbeme es ausgedahnet worben ift, ennvedere bom Sol ober Luna, wie gezeiget wird im zwenten Theile unferer Practif (Uebung). Ueber bem hat es noch etwas grofferes, benn es beranderet und verwandlet ben gemeinen Mercurif in eine Urzuen, welche bie unvollfommenen Des talle in vollfommene bermanblen fann. ben gemeinen in mabres Gold (Sol) ober Gilber (Lunam) beffer , ale aus ber Ergrube. himwiederum, baf eine 3. unferes phififfinen Mer. eurif 100. Marf ausmachen fann, und bis aufs Unenbliche mit bem gemeinen Quedfilber, ohne bas

#### Marimund Lully von Mayorca. 199

bag bie Minen niemahls abgehet. Ferners will ich euch etwas anderes zu wiffen thun, daß bet Mercurius fich nicht recht vermischet noch vollfom. men mit benen Rorperen, bann ber Geift fann fich nicht vermengen mit ben leiberen vollfommen, wenn fie nicht in eine Urt bet Datur gebracht wore ben find. Und barum, wann bu willt vermischen ben Mercuri ober @ Sol in gemeines Gilber, fo muffen felbige Rorper in ein Gefchlecht ber Matur reduciert werben , welches bas gemeine Quecfulber genennet wird, burch bas Band ber naturlichen Liebe, und bann wirb bas Dannlein mit bem Weiblein verfnupfet. Diemeilen bas Quecffiber ift warm und truden in ber That, fo ift bas gemeine Quedfilber falt und feucht wie bas Weiblein, welches enthalten wird in feinem Sauflein, mit einer maßigen Darme, bis auf bie Entlaffung (Eclypfin). Und fie find fchwarz gemacht wie bie Roblen, welches ift bas wahrhafte Beheimnus un. ferer Auflofung, und hieraus werben fie enblich wahrhaftig unter fich verfnupfet, alfo baß fie fich niemals von einander trennen, und werben ein gar weiffes Dulver, welche find Die Mannlein bon Weiblein erzeuget burch ein mahrhaftes liebes-Band. Bebennoch werben biefe Rinder ihre Urten vervielfaltigen ine Unenbliche, bann von einer 3. biefes Pulvers fannft bu unenbliche O Soles machen, und vermandlen ins befte Gold alle Metalle aus ber Erggruben. ...

Cap. 2.

Das Ausziehen des Mercuri von dem

Mimm. 1.3. Silber Kalch genannt, man calchniert es auf die Manier, wie gesagt wird am Ende unteres Meisterwerkes, solchen Kalch zerz reide auf einem aus einem subtilen Nulver, welches Pulver ihr zweinnahlen einrauchen simbibieren soller, breymahl, vierrahl in einem Tage, mit dem besten Weinsteine Del (Ol. Tart.) gemacht auf die Manier, wie gesagt werden soll am Ende unsers Buchs, indeme man abtrocknet das Sol So bis der gemeldte Kalch verschlucket hat von besage tem Dele 4. oder c. Theile, mehr als der Kalch selbsten gewesen ist, und reide es allegeit auf ein

wie gemelde worden ist, und am Ende muß der Kalch wöhl aufgetrocknet werden, damit erwohl in Staud verwandlet werden könne. Und wenne er wohl putweissert ist, so thue ihn in einen Mots sel mit einem langen. Hals. Thu (benseit) von unsrem stinkenden Mensteud, so gemacht wird von 2. Theilen rochen Bistrols, und einem Keile Sald peter, und vorgesagtes Menstruum soll zuvor 7- mahl distilliert werden, und wohl rectificieret, da man die ierdischen Heinen gesen sich das vorgesagte Menstruum ganz wessentlich in har vorgesagte Menstruum ganz wessentlich in der Motsel wohl lutiert werden, und gesetz zu einem Uschen Feuer, mit einem Keinen Kohl Feuer, die man siehet, das die Materi siedet und sich schere. Henach bistilliere es also die

#### Raymund Lully von Mayorca. 201

über ber Ufchen, bis es bas Menftruum verlohren bat, und Die Dateri gang falt ift; Und wenn es falt ift, fo erofnet man bas Befchirre, und thue bie Materi fo falt ift, in ein anderes mohl reines Befchirre, famt feiner Soube wohl lutiert (mit tale men vermacht) jum Dfen über bie Ufchen, und wenn ber taimen mohl ertrocfnet ift, fo macht man ban Feuer allgemach im Unfange, bis ihr bas Waf. fer alle auffaffet beffelben. Bernach vermehre man bas Teuer, bis bie Materi wohl ertrodnet ift, und bie ftinfenden Spiritus gegen ber Roppen und im Behalter wohl erhohet (aufgegangen) find. Und wenn ou folches Zeichen fieheft erscheinen, fo laffe bas Gefchirre erfalten, und vermindere bas Feuer. Und nach ber Erfühlung bes Beichirres, giebe man bie Materi beraus, und mache es ju einem gar Dulver auf bem Steine (porfidum) alfo, daß bas Pulver unfuhlbar fene; folches thue in ein irrben Gefaß, fo mohl gebrannt und verglafürt ist. Und hernach thue man über besagtes Pulver, von gemeinem siedenden Wasser, und rührer die Materi allezeit mit einem saubern Stabe, bis bie Materi bid ift wie Genff. Und rubre befagte Galfen mit einem Grablein bis bu fiebeft, baf bie Rornlein Quecffilber erscheinen von bem Rorper, und bag euch erscheine eine große Menge bes vorgefagten lebenbigen Mercurii, je nachbem bu angefest haft von bem vollfommenen Rorper ; das ift, vom ) Silber (Luna) und wenn bu eine große Quantitat haft, so wirffe es juweilen über bas siebend Waffer; und endlich ruhret man es, N c bis

bis sich die Materi alle ausidset in eine Materi, die dem gemeinen Quecksilder gleichist; So gebe man die Irrdischheiten weg samt dem kelten Wasser; und trockne es ab durch ein Tuch. Hernach gehe (siege) es durch ein ledernes (Sieb) so wirst du Wunder sehen.

#### Cap. 3.

Bon der Vervielfältigung unferes Quede

Sm Rahmen bes herrn, Amen. Rimm reines Silber D 3. Grofchen, in bunnen Bleden, und machet eine Egung (Amalgam.) mit 4. Gro. fchen Quecffilber gemein und mohl gewaschen. Und wann bie Egung gefchehen ift, fo thue man es in einen fleinen Morfer, mit einem langen Sals 11. Schuh. Bernad) nimm unfer Quedfilber , fo juvor ausgezogen und behalten worden vom tunars Rorper, und thue es über einen Taig vom Rorper und gemeinem Quedfilber gemacht, fo lutiere man bas Gefchirr mit bem beften laimen, und laffe es trucknen. Wenn bieß gethan, fo ruttle man bas Befchire aufe befte, baß fich ber Taig (Amalgam.) permifchen fann, und baf fich bas Quedfilber mit bem Rorper bermifche. Bernach feget euer Gefcbirr, baeinnen Die Matert ift, in ein Defelein , gu einem fleinen Roblen . Feuer , und bie Sige biefes Feuere gebe nicht über ble Gonnen , Sige, wann bie Sonne im Beichen bes lowen ift: Weilen eine andere übermäßige Sige euere Materi gerftohren wurde,

#### Raymund Lully von Mayorca. 203

murbe, und eines von bem anbern flieben murbe: Unt fege man bas Feuer fort, vis die Materi Roble Towars ift, und bid wie ein Bren, und continuis re bas Reuer in biejem Grabe, bis bie Mareri fich veranderet in duntel graue Farbe (grifeum fulcum) und wenn alfo bad Graue fich zeiger, banngumahl bermehre man auf einen Dunct bas Feuer , und mache ben zten Staffel, bis fich bie Materi ju weifigen anfangt, auf eine gar weiffefte Farbe. Dernach mache man bas Feuer bis auf ben gten Grab, und fege es fort, bis die Materi weis ift mehrale Schnee, und fich bermandlen in pures Pulver weiffer als Michen, Und bann habt ihr ben lebenbigen Ralch ber Weltweisen, und feine fdmeflichte Mine, welche bie Weltweisen fo febr verborgen baben.

#### Cap. 4.

Eigenschaft des vorgemeldten Kalches.

Es verwandlet biefer den gemeinen Mercurium in das reinefte Pulver ins Unendliche, welches in wahrhaftes Silber verwandlet werben fann, mit etwas vom Rorver D.

Cap. 5.

Die Vervielfältigung diefes vorgesagten

Dimm bas Geschier mit samt ber Materi, und thue barein gwen 3 Ungen Quecffilbers, bas wohl

## 204 Rleiner Schluffei des

wohl geschwenket und abgetrocknet ist; Hernach, wann das Geschirr lutiert worden, so thue es dashin, da es zwor gewesen, und regiere und bediene ihm das Feuer 1. 2. und 3. Grade, wie oben, bis die Materi sich verwandlet hat in ein sehr weisses Pulver, und also kannst du es vermehren ins Unendliche.

#### Cap. 6.

Berwandlung des lebendigen Kalches in wahres Gilber (Lunam).

Menn du nun eine groffe Quantitat lebendigen Ralches haft, oder von unferem Erzt (minerz) so nimm einen ungedeckten Tiegel, darein thue eine I. Ungen reines Silber, und wenn es geschmolzen, so thue darüber vier Unzen deines Pulvers in Pilulen, die Pilulen sollen senn im Gewicht den 4ten Theil von einer Ungen: Und diese lege man wieder das zerschwolzene Silber, und fahre allezeit fort mit einem starten Feuer, die daße die Pilulein aufgelegt und geschwolzene find zugleich mit dem Silber, und am Erde nache ein sehr starten bis sich alles wohl einverleibet hat, hernach wirff es in ein Känel, so wirst du 5. F. Ungen rein Silber haben, mehr als des naturlichen, und also wiest du können deine physische Minen (Erzgruben) vervielsätzigen nach Wohlgesleien.

## Raymund Lully von Mayorca. 205

Cap. 7.

Von unfrem groffen Werke aufs Weiffe, und aufs Roche.

Derwandlet (reduciert) eueren lebendigen Ralch, wie vom Gilber ) (Luna) juvor gesagt wor. ben ift, in Quedfilber, melches unfer Gecret ift. Dimin affo 4. 3 unfere Raiche, und vermandle es in Quecffilber, wie mit bu bem Stiber gethan haft. Bon welchem Quedfilber nimm aufe minbeite 3. Ungen, und thue es in einen fleinen Merfer, wie bu zubor gethan. Dernach amalganiere mit einer 3. wahres Gold mit samt 3.3 gemeinem Queckfilber, und thue das Queckfilber oben darauf, und rubre es ftart mit beinen Sanben, bag fich alles augleich bermifchet; Bernach thue bas Gefchire wohl lutierter, wie auf ben Dfen, und mache bas -Feuer 1. 2. und 3. Grabe. 3m erften Grab wird die Materi Rohl fdmary werben; Beldes bann genennet wird eine Sonnen, und Mondefine Und es wird eine mahrhafte Bermi. ichung fenn, babero ber Gohn Gulphur erzeuget wird, weilen es voll ift von gemaßigtem Blute; Mach ber Erfcheinung biefer Sige, fege bas Feuer fort bes aten Gnades, bis bie Materi grau (gris) fenn wirb. Dann fege fort bas Feuer bes britten Staffels, bis Die Materi fich gar weiß erzeiget. Dann vermehre bas Feuer bis auf ben 4ten Grab, und fege es fort, bis bie Materi roth erfcheinet. wie Binnober, und bie Afchen rothlicht werben; Diefen Ralch fannit bu wieberbringen auf bas reis nefte .

### 206 Rleiner Schluffel Des

nefte Gold, O wie vom ) Luna oben gesagt word ben ift.

#### Cap. 8.

Bon der Manier, das vorbemeidte Misnerale in eine Arznen zu verwandten, die alle Arten von Metallen in wahres Gold ober Silber vers wandlet, auch das gemeine Dueckilber in ein besteret, alle Metalle aus der

ein befferes, alle Metalle aus ber Erggrube.

Ben ber erften Auflosung 1. th. über C. (Sali peter). Ben ber aten über M. Und wird Die Projection vermehret mit auflosen, gefrieren (confgelieren) fublimferen, und firieren unfere Materi, welche alfo vervielfaltiger werden fann ins Unend, liche an ber Menge und Tugenbfraft. Dimmalfo bon unferem weiffen Ergt, und tofe es auf in une ferem finfenden Menftrual, meldes in unferent Testament geneinet wird unfer weiffer Egig, in bem Capitel, Da wir gelagt haben: Dimm von qutem mohl tructenen Wein, barein bu thun muft D Lunz, bas ift, grines ABaffer, und C. bas ift, Calpeter , banuit ihr aber nicht irret, fo thut (barein) 4.3. vier Ungen von unferem lebenbigen Rals che im Menftrual, baf es fich auflofet, fo wird es fid) alfobald auflofen im grunen Baffer. Stem in 13. 3. eben beffelbigen Menitruals (ftintenben) muffer ihr auflosen 4. Ungen gemeines mohl gemas fdenes Quedfilber , und wenn bos Quedfilber fich aufgeloft bat , fo fuge bende Auflofungen jufame men

men, and thue bas Befchire mohl vermacht gur Digeftion (Berfodjung) in Pferde Mit 30. Tage, wenn diese borben, so lasse es distillieren im Balneg, bis du alles haben wirst. Hernach fasse es auf in einem anbern (Gefchirr) bamit bas Del bavon aus, gezogen werbe in einem Robien-Feuer, bann wirb Die Materi, fo fich gefeger, fchwarz fenn. Diefelbe thue in einem Defelein über bie Ufchen, jum Diftile theren 2 Stunden lang. Nach der Erfühlung ergöffine das Gefäß, und thue das durchs Balneum bistillierte (abgezogene) Wasser darüber. Wasche es wohl. Distilliere das Menstruum durchs Baabe, und alles Waffer, bas auffleigen mag, und Das Del burch Die Ufchen, wie bu oben gethan baft. Und biefes muft bu ju thun fo ofte wieberbolen, bis die Materie gurucke bleibet wie eine Roblen , fchwar; am Boben bes Gefchirrs ; Mein Sohn ber Lehre, bu mirft bann haben, bas Raben. Saubt, welchem bie Weltweisen so fehr nachge. grubelt haben, ohne welches im Meifterwerf nichts geschiehet. Darum mein Gohn! halte im Ginn Das Beit. Abendmahl unferes Dern Jefu Chris fti, ber geftorben ift, begraben und gur Erben be. ftattet, und am britten Tage wieber auferftanben, und auf Erben gewandlet. Gobn! Behalte im' Sinn, bag fein Eas (Befen) beftanbig (immerwihrend) feben fann, es fene bann guvor geftor-ben. Rimm also beinen schwarzen Rorper, und calciniere, ibn in eben bemfelbigen Befchirr 3. Sage lang, und bann laffe ibn erfublen, und mann bu bas Gefchire eroffneft, fo wirft bu bie Erben finben,

finden, ichwammicht, und tobt, diefelbe muft bu behalten, bis du eine Bulammenfugung bes teibs mit ber Geefen machen muft. Rec, bas 20affer: melches burche Balneum biftilliert worden, und of. Stilliere es offrers; bis es gereiniget und verwande ler ift auf eine ernstallene Materi. Go tauche bann (imbibiere) beinen Korper, welcher ift bie Schwarze Erbe, mit feinem eigenen Baffer , und bethaue und fiede ihn nach und nach, bie ber Rote per weiß worben ift, und gar glangent. Und bannsumabl ift ihme bas Baffer eingegoffen (infundiert) morben , welches lebendig macht und aufflaret. Dann gieb ihm ein heftiges Feuer, in eben bem. felben feinem Gefchirr, fo mohl lutierer, all wann bu wollteft fublimieren ben gemeinen Mercuri 12. Stunden lang; Eroffne Dat erfühlte Befage, fo wirft bu finden beine fublimierte Materi, weiß welche wir gefieglete Erbe nennen. Unfren erbo. beten und in große Burbe gefegten Rorper, un. fern Sulphur, unfer Quedfilber, unfein Urfenic, allwo bu behalten folleft unferes Gold, meldes ift unfer Sebel (Ferment) und unfer lebenbiger Ralch, und genget unter fich ben Sohn bes Feuers, welder ift bie liebe ber Beltweifen, ton 6 41 . 3570 fe

Cap. 9.

Die Bervielfaltigung des vorgefagten

Shue felbige beine Materi in einen ftarken Tiegel (cheiroto) barüber feße unferen Taig (Amalg.)

# Naymund Lully von Mayorca. 209

von anserm lebenbigen Kalche, welcher gemache worden ist in univer ersten Practic, welchen wir in Silber reduciert haben. Es muß aber gescheben mit 3. Theilen gemeinen Quecksilbers, einem Theil unseres Kalchs, man vermische es ausammen wie oben, und sesse es auf ein Aschen Feuer, so wirst du seben, daß sich die Macteri bewege, dann vermehre das Feuer, so wird ein 4. Stunden sehr weiß und sulphursch werden, welche, wenn sie firiert worden, wird coagulieren und fixieren alles Quecksilver, eine Unze über hundert, in eine wahrsfasse Medicin, und hinwiederum in tausende, und bis ind Unendiche, und

#### Cap. 10.

Die Firierung des vorgemeldten verviel. faltigten Gulphurs.

Man nehme den schon multiplicierten Schwefel, und thue in einen Tiegel, und thue das Del darauf, welches in der Scheidung der Elementen ausbehalten worden ist, und thue darauf, die er weich ist. Dann sese man ihn über die Aichen, zur Schwelzung, und gede ihm ein Keuer des isten Grads, zeen und zeen bis auf die Weisse. Dann zerdrich das Gesch, so wirst du das Enstall weisse Blech, und wann es stiefen wird dans ein warmes Blech, und wann es stiefen wird done Rauch, so wirste I. B. über 100. des Quecksibers von vorgesagter (Materi) so wird es alles in Silber verwandlet werden; Und wenn die Medicin nicht füßig oder Weddents.

### 210 Rleiner Schluffel Des

Schmelzbar ift, so thue dieselbige auf einen Rooft, und gieb ihm vom Deletropfenweis, bis es fliesset wie Wachs, und wird euere Arznen vollsommen senn über 1000 und wird bis ins Unendliche vers mehret werden fonnen.

Cap. 11.

Berwandlung der weissen Arznen in das rothe Elizier.

Mimm alfo im Dahmen (bes SEren) 4. 3. von De porgefagtem Bleche, und loje ed auf in bem behaltenen Waffer vom Stein. Und wenn es aufgelöft worden, fo thut es ins Balneum jum Fermentieren 9 Tage lang. Und nimm 2, Ib. von unferm lebendigen Kalche, und wirffs in vorge. fagtes Gefchiere, und fermentiere es 9. Tage, bernach biffilliere man es im Alembic in bem Baab; Dernach über ber Ufchen, und gieb ihm bas Reuer bes tften Grabes, bis bie Materie fdmary wird, welches ift unfre ate Huftbfung , und unfre ate. Finsternus, welche sie gemacht an ber Conne O und Mond D welches ift bas Zeichen ber wahrhaf. ten Muffofung, und Berfnupfung bes Dannleins mit bem Beiblein. Bernacher vermehre bas Feuer bis auf den aten Grad , jur Citronen . Farb ber Dateri. Bernach ftarfe man bes 4ten Grabes, bis die Materi gerschmolgen ift wie Wachs an Farbe wie Snacinthen, und ift eine alte (babe) Materi und fonigliche Urgnen, welche schnell heis let alle Schwachheiten bes franken Rorpers, und ber:

### Raymund Lully von Manorca. 211

berwändler alles Metall in reines Gold; so bester nis das natürliche. Und wir wollen Dank fagen dem glorreichen Zeilunde, der in der Glock der Zimulen regleiet dreyfaltig und einig in die Ewigkeiten! und fetnets.

Cap. 12.

Biederholung des gang in Meifterwerks,

Miles, mas wir verhandlet haben in biefem Buche, das haben wir gelernet mabr ju fenn; uno bai bens mit unferen Mugen geieben, betaftet, und gemacht; und beffen Bieberfolung begreift bas gange Menferwerte mit furger Rebe und ohne Er. bichtung: 2Bir berohalben befehlen bir ben Lapis; Den wir genenitet haben, daß bu ihn fubtil maweit fo wohl nach Urt ber Datur ale Runft, unt verwandleft ibn in Quechilber, und ju biefem Queche filber foll man thun ben weiffen Rorper (ufinam) welcher ift eben berfelben Ratur , und foche ibn ab; bis daß er kommt zur wahrhaften Zubereitung des Erztes (miniera) und dieses Erzt werde verviel-kaltiget nach deinem Willen. Und Wiederilm (jum aten mabl) foll bie vorgefagte Materi in Qued. filber reduciert merben, und lofe es in unferem Menftruo auf, bis ber Stein fluchtig ( volatil. ) wird, bon allen feinen Elementen abgefchieben: Und legtens; daß man ibn vollkommen reinige Courgiere) bis jur legten Bollkommenheit, so wohl ben tetb als die Seele, welche eine gute Berfuu-

pittig

.

pfung merben fonnte bes Rorpers mit bem Beifte, von wegen ber gemäßigten naturlichen Barme. Und ber Stein werbe jum Erzt gemacht, und bas Feuer fortgefest, bis es in einweiffes Pulver berwandlet wird, welches wir ben Gulphur und Quect. filber ber Beltweifen, und bamablen burch bie Rraft bes Feuers fir ober volatilifch. In fo weit, bağ bas Bluchtige wegflieher von feinen groben Erben, und fleiget in die Sohe weiffer als der Schnee, und, mas am Boben, wird weggeworffen, weilen es nichts tauget; Dannzumahl nimm &. unferen borgefagten Schmefel, bas borbemelbte Del, und follt es vervielfaltigen mit feinem gefagten Alembic, bis es fich von neuem verwandlet in ein weiffes Pulver, meiffer als ber Schnee, und bie Dulver filriert werben, vervielfaltiget fowohl nach Urt ber Matur ale Practic, inbeme man es mit Baffer abfochet, bis bag alles verbleibet im Eramen bes Feuers (Feuer: Prob) und fluffet wie Wache ohne Rauch. Und muß man bargu thun bas Waffer ber erften Muftofung , wann biefe Muftofung ges than , fo thut man bargu etwas von Citronenfarbe, welches ift Gold nach Urt einer Bufammenfügung, famt Diffillierung ber gangen Geele. Sernacher gebe man bas Feuer 1. 2. 3. und 4. Grabe, bis fich veranderet in Die Farbe eines mahren Spacinthen , und fir flieffenben und fchmelgenten. Worbon, wenn bu 1. th. über 1000. bes gemeinen Quecffile bers wirffest, fo wird es fich in bas feineste Golb vermanblen.

Cap. 13.

# Raymund Lully von Mayorca. 213

Cap. 13.

Calcinierung D des Gilbers nach (für)

Mimm 1. 3. feines Gilber von ber Capelle , unb Quedfilber 3. 3. und made einen Saig (Amalg.) und erftlich warme man bas geblatterte (foliat.) Gilber auf bem Rooft; Bernach wirft man barein bas Quedfilber und ruhret es mit eir nem Stabe, und lagt benbes mohl erwarmen. hernach thue es in Efig mit Galg, und gerreibe ( ftoffe ) es jugleich in einem bolgernen Morfel, und zugleich mit bem Stampfel, und mafchet ab, und nehmet weg bie Unfauberfeit , und thut alfo, bis es fich enblich anbachet (Amalgametur). Sernach mafdet man es mit gemeinen warmen Baf. fer und lauterem; Bernach laft es burchgeben burch ein fauber leinen Tuch, und mas jurucke bleibet im Tuch (habenbe bie Datur eines Rorpers) thut man wiederrum bargu , mit 3. Theilen Galy, und einem (Theil) bes Rorpers, und reibet es und mas fchet es mohl, und fiegelt es und calciniert es 12. Stunden lang; Mochmablen reibe es mit Gali, und wiederhole es brenmahlen, und thut bingu ein neues Gals; Bieberum foll es pulverifiert wer.

# 214 Rleiner Schluffel des

ben, bis daß es ein unfuhlbares Pulver ist, und waschet es mit warmen Basser, bis die Salzige keit alle davon ist. Hernach distillert man es burch ein Seige. Tuch von Baumwollen, und man trockne eueren Ralch ab, so wirds ein weise ser Ralch sen, und man thue ihn benseits bis auf die Nothstunde, damit ihn keine Kalte ber turte.

# Cap. 14.

Del zu machen von Weinstein,

Mimm guten Weinflein, benm Bruche hellalans gend, und man calciniert ihn im Brennofin (Reverberd) to. Stund lang, hernach werde er pulverifiert und anf einem Marmorstein gethan, dum Auflosen an einem fuhlen Orte, allba wird er aufgelößt (dissolviert) in ein flufiges Del. Und wenn er alle aufgeloßt worden ift, so soll man ihn distillieren durch eine Seigung von Baumwollens Tuch, und man behalte ihn glangend gur Emtaus hung (imbibition) eueres Kalches.

# Naymund Lully von Mayorca. 215

#### Cap. 15.

Das ftinkende Menftrual, für die Aufldfung unfere eingetauchten Kalches, mit bem Weinftein. Del, auf baß es in Queckfilber reduciert werbe.

Mimm Bitriol 2. th. Salpeter x. th. Zinnobet 3. 3. Unzen, rothe ben Bitriol, und pulverissiere ihn; Hernach seise zu den Salpeter und Zine nober, und reihe alles zugleich; Hernach stue es in taugliche Beschitze, die zum Distillieren worden ben einem gemachen Feuer, wie es nöchig ist, und es diesenigen wissen, die es nöchig ist, und es diesenigen wissen, die es geschan haben. Dieses Waster distillieret man öffieres, und wirst darein die Hefen, die am Boden der Flaschen zur ruch bleiben, und also wird eutres Menstrum sehr gut senn, wenn es also distilliert worden.

### Cap. 16.

Ein anderes Menstruum für den Lapis aufzulosen.

Mimm bes romischen rochen Bictiols 3. fb. Salpeter 1. lb. Binnober 3. 3. Ungen: allee bies serreibt man zugleich auf einem Marmorstein. Hernach so thut man es in einen groffen und flare

#### Rleiner Schluffel des tc. 216

fen Dapff (metreto) und thut bargu reclificierten Brandwein fieben mablen, und fege es in Rofe. mift 15. Tage; bas Befage mohl verfieglet. Dernach ftellt man es jum biftillieren ju einem langs famen Feuer , alles Baffer in einem Behalterhernach vermehre man bas Feuer, bis bie Saube roth wird, hernach ftarfere man bas Feuer bis gur Beiffe ber Rappen; hernach erfuhle bas Befchirre, und thue ben Behalter meg, und man verfieglet es mohl mit Bachs, und behalt'es que Dothourft. Merte , bag bas Menftruum muß 7. mahl rectificiert werden burche Diftillieren, ba man bie Drufen jeberzeit wegwirft, ebe es

jum Operieren gefest wirb.

END E.



# LAVRENTII VENTVRÆ

VENETI MEDICINÆ DOCTORIS

LIBER VNVS,

DE

# LAPIDE PHILOSOPHORVM.

Daß die Runft der Alchymen mahr fen.





#### LAVRENTII VENTVRÆ VENETI MEDICINÆ DOCTORS,

LIBER VNVS,

# LAPIDE PHILOSOPHORVM.

Daß Die Runft ber Alchymen mahr fen.

Cap. 1.

iele mennen bie Runst ber Alchimiz sene nicht wahrhaftig ju welchem sie aus zweinen Ursachen bewegt werden: Erstlich die weil Aristoteles lib. 4. meteororum sagt: Die Runster der Alchimen sollen wissen dagt: Die Runster ber Alchimen sollen wissen der Betaleten der Metallen nicht können verändert werden. Jum andern, dieweil sie sehen daß alle taboronten dieser Runst, nichts denn lauter sophistische Transinutariones machen, und keiner keine wahrhaffte. Darum mennen sie, dieweil sie es von keinem machen sehen, so könne es auch nicht recht und wahrhafft gemacht werden. Aber keines aus diesen

zwenen folget nothwendig, baß barum biefe herre liche und übertrefliche Runft nicht foll wahr fenn. Dann bas erfte Urgument ber Wiberfacher hat feine fatt, wiewol es mabr ift, wie Alphidius und Rofarius Major fagen : baf bie Geftalten ber Din. gen nicht konnen verandert werden: Go konnen aber boch die individua etlicher Bestalten, burch einander verandert werden. Und das giebt ber Mugenichein , fondetlich in benen Dingen , bie eine Gemeinschaft in einer ober zwener Qualitaten unter einander haben, wie in ben Elementen gu feben: Und alfo wird aus ber Erben ein Stein und aus bem Soly eine Ufche, aus Ufchen und Steinen ein Glas, ac. Ilfo geht es auch in ben Metallen gu, Dieweil alle Metallen igemein haben eine einige Das teri, welche ba ift argentum vivum mit feinem Sulphur. Und fennt bie Metalle allein burch viel ober weniger Rodjung unterschieden, welche ba ge. fchiebet burch ihres Gulphuris Beitigfeit, burch Mittel ber Rochung. Dann ber Gulphur ift bie Form ber Metallen , und fonberlich bes Golbes , nicht zwar ber gemeine Sulphur fonbern ber ber-anderte, wie M. Bonus fagt. Aus biefem wird berftanben, baß, fo burch bie Runft eine folche Medicin fann gemacht werben, bie in fich bie Tugend unb Eigenschaft bat, bes vorgenannten veranberten mis neralifden Sulphuris, fo wird auch eine folche Me. bicin burch Runft gemacht, bie unvollfommene De. talle und Quecffilber ju ber vollfommenen Matur transformieren fonnen. Darum bann Johannes Scotus und andere Philosophi fagen und gugeben,

baß es wohl wahr fen, baß bie Metalle burch einis gerlen Geschicklichkeit ober Beife mogen nicht ber andert werden, es fene bann, bag man fie gubor in

thre erfte Materi wieberum bringe.

Die erfte Materi aber aller Metallen ift bas Argentum vivum und Gulphur, gwar nicht in ih. rer Datur, fondern beranbert, bas ift, in einen Dampf verfehret. Und alfo ift die erfte Materi ber Metallen ein feuchter ichmußiger Dampf ober Vapor, ber aller benben bes Argenti vivi und Sul-

phuris Matur in fich begreift.

Mus biefen folget nun nothwendig, baß, fo burch bie Runft ein folder Vapor unchuolus ober fcmu-Biger Dampf, aus biefen Dingen, in welchen er ift, fan gegogen werben, und bem gleid) gefunden wird, ber in ben Mineren ber Erben bie Metalle generiert : So wird auch eine Medicin tonnen gemacht werden, welche bie einfachen unvollfommene Rorper, und uber Argentum vivum geworffen, in ein mahrhaft und volltommen metallifch Corpus verandern fann, welches viel vollfommener fenn wird, baun alle naturliche Metalle.

Es ift aber auch ju wiffen, daß biefe Medicin aus etlichen Dingen leichter und überfliffiger; aus andern aber fchwerlicher und unvollfommener, ges jogen wirb, es fenen gleich bie Metalle felbit, ober mas für andere Dinge es wollen. Diefen aber fan nicht gefcheben, es werben bann folche Dinge jubor burch bie Putrefaction und Saulung gerftort, bis fie burch geburliche Rochung, und lange Digeftion

eine andere eblere Form befommen.

Der andere Grund und Urgument bas fie uns furwerffen, ift auch nicht nothwendig: Und ift bieft unfer Befcheit, wie Beber in feiner Gums ma fagt am it: Cap. Dali fo einer auf etliche wer nige fiehet, barum nicht Dort fen, bafi umer Runft nicht wahr fene. Rem es ift auch gewiß; bof ju unferer Beit gar wenige Philosophi gefunden were ben, bie bie Beimlichfeiten ber Datur ertennen, ja biefelbigen wohl ju fuchen und ju erfennen vers achten. Und barum wiffen fie nicht bie unvellfeme menen Dinge ju berbeffern ober bollfommen au machen : und miffen gemeiniglich nicht bas Taugli. the bon bem Unrauglichen, und bas Dachfte bon bem Beiteffen , bas Innerfte von tem Meuferiten ju fcheiben. Darum bann ihrer viele itren und uni weißlich fanblen - Die alten Philosophi aber ma. ren eines boberen Berftanbes und im laboriereit biel fleifiger.

Dann wie Ludovicus Lozarelli fagt, fo haben fie sich, von wegen die tieffen Geheinnuffen ber Matur gu erkennen, oftermals unterstanden; in die Hohlen zu gehen, und in Walbern und auf den Bergen sich pie haten, damit sie mit gtossem Bergftande und Sinnlichkeit das Gestirn erforscheren; was sie für Tugend haten, und welche Ore der der bei Materi, und welche Ore der der bei Materi, und welche die de der Materi, und was für ein den bei der de der Materi, und was für ein Unterscheid in weische der Materi, und was für ein Unterscheid in weische der Materi, und was für ein Unterscheid in weische der Materi, und was für ein Unterscheid in weische der Materi, und was für ein Unterscheid in weischen gene Und haten und ihren Andern zu Rus, durch ihre lange Rächförschung ersunden worden; Dieweilen alten

bie Philosophi und ihre Rinder die Gigenschaft und Dilposition ber Marur wiffen und verfteben.

Derohalben Dieweil nun viele und herrliche Phis lofophi beftattigen, Daß Diefe Runft ju tranfmuti. ren fann gemacht merben, und fo viel Bucher fdrifts lich himter fich berlaffen haben : Go ift es unbillich und narrifd ju laugnen, daß biefe Runft nicht mahr fene, ob es fchon fein Argument ober Erfahrung beseugete und probierte.

Darum hat Morienus recht gefagt; bag ein großer Unterschied unter einem Weifen und einem Unweifen, und unter einem Blinden und Geben. ben fene: Und ift eben ein folch Urtheil , swifthen einem bofen taboranten und einem unwiffenben. Wird berohalben aus biefem befchloffen, bag biefe Runft mahrhafft fene.

#### Cav. 2.

Dag nicht alle, die da glauben, die Runft fen mahrhafft, bie felbige miffen gu gebrauchen, und nach berfelben ju murfen.

(56 fennb gwar ihrer viele, bie ba feifiglich glauben, baß biefe alleredelfte Runft mahr fen; Aber ob es mabr fen, haben fie mit ber That noch nicht erfahren, und wiffens auch nicht zu probieren. Etlide fennt gar fcmach ju glauben, und ffimmen mit ber Bahrheit, und hangen berfelben an, entweber bon wegen ber Menge Spruchen , und großen Iln. feben ber Scribenten: Aber fie mogen leichtlich übermunden merden, daß fie abgieben.

Es ift aber eineinige Ding, welches alle Men. fchen foldes leichtlich ju glauben giebet, nemlich bie Begierd ju haben, und die Bolluften. Dann ber Wolluft allein macht fie begierig bargu. Dann es fagt eben berfelbige Ludovicus Lazarelli : Dafi Die Menfchen, ben irrbifchen Bolluften ergeben, bor allen Dingen biefelben irrbifden Bollufte wunfche, und folche juwegen ju bringen feine Mube ober Arbeit fpahren, nach bem Bere Virgilii: Dn heiliger Sunger bes Golbe, mas zwingft bu nicht bie menichlichen Bergen? Diemeil bann nun ind. gemein alle Menfchen Wolluft fuchen, und baf fie. fo viel fie fonnen, wohl und gludfelig leben moch. ten, fo fonnen faft alle Bolluft ber Belt furnem. lich burch Gelb jumegen gebracht merben, nach bem gemeinen Sprichwort: Dem Gelb fennb alle Ding gehorfam, und Ariftoteles lib. f. Ethic. fagt: Daß bas Gelb bargu erfunden fen, baß es gleichsam eine Burg fen fen fur alles bas, bas ber Menich begehrt ju haben.

Es werden aber durch dieser Runft Meister schaft, sehr groffe Reichthumer und Medicin, aller Leide, Krantheit verheissen, als nemlich wahrhaft Gold und Silber, und besselben viel, darzu ohne gröffe Muh, aus welchem man Geld fann mungen, durch welches man alles befommen fann.

Darum die teut, die es wiffen , und nicht wiffen, leichtlich glauben, und begehrens zu probieren, und burch Probieren zu bekommen. Ge find ihrer aber wenig, die durch Muhe und Arbeit, die Wahrbeit ber

Ber Runft erlangen, welche fürniehmite Ursache zudor ist angezeigt worden: Als liemlich die Unwisfenhen der Heumlichkiten, und Rohrläßigkeit des!
Seuwierens. Sie find auch diese insenderheit; zwo
Ursachen: Das figurliche Reden... Daher Avidenna inge: Ich hab die Rucher betrachter, nie da die,
Kunft estäutigen; Ich hab sie aber leer gefunden,
der Grinden und Ursachen, die ben einer zieden
Kunft ein ... und hab dissen gar viel gefunden, daß in denselben nicht begriffen ist, einer Veränderung
gleich, das ist Riguren oder Gleichnussen: Uber da ich mich wieder zu den naturlichen Unsängen vers
füget habe, hab ich alsbann erkennt, daß die Kunst

mabr jene.

Die andere Urfache ift, bie Bermifchung bes Wahrhaitigen mit bem Falfchen. Daber Arnaldus; in feinem Teftament fagt: Die Philosophi haben amenerlen Beg und Weiß in ihren Buthern geregt, ein mahre und ein falfche. Den mahren Weg mit verbunkelten Worten, auf bag nicht, bann allein von ben Filiis doctrinæ konnten verftanben verfanben werben, nemlich bamit ben Gottlofen nicht ber Beg Bofes ju toun, gewiesen murbe. ben falfchen Weg, baben fie unter verftanblichen Worten gefest : Und biefem haben gefolget gemei. niglich alle Die im Mercurio, in einem fremben Sulphure und Arfenic laborieren, auch in ben Ror. pern felbft, und haben nichte gefunden. Gennb berobalben febr viele, die in biefer Runft laboriert haben, aber vergeblich, ba fie meber mir eigenem Berftand foldes Ding, bas bargu tauglich ift, er. finben finden tonnen, noch aus anderer Mennung, bas Bahrhafte verfleben und ausziehen. Dann fie fehlen entweber in ber gebuhrlichen Materi, oder aber in ber unbequemen Operation und Burfung.

Darum solchen zu rathen ist, daß sie entweder gar von dem taborieren, ihre Hand entsalten, ober aber die Bucher steifiger lesen, und was sie gelesen, besser die Bucher steifiger lesen, und was sie gelesen, besser die Beleifen und ernen, sich besteisen. Dahe in ib. Saturai gesagt wird: Daß die Philosophister Bucher niemand geschrieben haben, dann allein ihren Kinder diejenigen, welche ihre Dicka und Sprüche verstehen vollkomisch, und nicht nach dem Buchstaben. Dann die Buchstung nach der Mennung des Buchstaben, ist eine Berschwendung des Reichthums, und Bersliehrung der Zeit.

# Cap. 3.

Daß das erfte Sundament fen diefer Runft, Die Eigenschaften ber Medicin ju erfeinen.

Das End dieser Aunst ist, daß, man eine solche Medicin mache, welche alle unvollsommene Metalle, und das Quecksiber in wahrhaft Sold und Silber, also gut in allen seinen Eigenschaften, wie dassemige ist, das die Natur generiert, perficiere. Dann das Gold ist das leste End der Natur, und der Kunst, in der Generation und Gelährung der Metallen. Aber das Elixir ist das alter nächste End zum Gold, dann es ist in der nächsten kontendation.

Potentia." Dann das Gold ift die Form des Golds, bie alle Metalle verkehrt in Gold, wie M. Bonus fagt Cop. 4. Eine folde Medicin aber muß am allere bollfommlichiten fenn, wie auch die Form ves Golds inter allen Formen der Metallen am vollkommlichiten ist, welches die leste Form ift, zu dem die Matur begehret, und das Giel, über das die Matur in den Metallen nicht schreiten tann: Dieweil in dem

Goto bas Enbe ift.

Gie, die Medicin wird aber gum allervollfomm. lichften fenn, wenn fie nicht nur allein bie unboll. fommene Corpora, von einer Form in Die allerbe. ften bermanbien wird, indem fie biefelben in ihre erfte Materi reduciert: Conbern wirb auch bas -Quedfilber fchnell, ehe benn es barbon fliege, im Reuer behalten, und baffelbe in einem Mugenblick in mahrhaftig Gold verfehren, wie Beber jagt im cap. de Medicinis Secundi Ordinis: Dabero felche Medicin, Die ba perficieret Die Metalla imperfecta, auch edatuliert und berichaffet bas Argentum vivum in Sund Gilber. Dann es ift nur eine De. biein, die bas alles thut, Baber, es fene bann , oaß bie Medicin alfo befchaffen ware , baf fie bas weiche ober flußige Corpus im Augenblicf von ber erften Form und Bestalt, unter welcher fie mar, entblos fete, und alle Imperfectiones ober Unvollfommen. beit removierte, und gleicherweis ju ber leften Simplicitat ber erften Materie reduciert und wieber brachte, und eben in folder Zeit ober Weil eine anbere neue Form einfuhrere, nemlich bes Golbs, fo ift fie noch nicht perfect und vollfommen, wie es D 2 Die

bie Runft erforbert. Bu gleicher Weiß, mann bas Gilber in feinem Urfprung und Unfang nicht balb murde coaguliert, murbe fie mit ihrer Form barvon rauchen, und jumahl barvon fliegen. Mus melchem bann nun gefchloffen, baf bie jufammengefeste Metalle, als nemlich ber Gulphur und Argentum vivum nicht bleiben unter biefer Form, unter mele der fie im Unfang ihrer Bermifchung waren, fonbern fie wurften und litten ftets ohne Unterlag un. ter einander, bie fo.lang aus ihnen eine metalli. fche Form gebohren wird. Und jum erften gmat wird gebohren eine Form, eines unvollfommenen Metalls, in welchem ber Gulphur, ber ba ift bas Burfenbe, noch nicht bollfommlich bon feinet Materi gefchieden ift, Die ba ift Argentum vivum. welches anzeiger ihre ber Metallen Feiftigfeit und Berbrennlichkeit. Go aber bie Digeftion und Rochung verharrfich continuirte bis ans Enb, fo lang und viel, bis bas Burfenbe gang und gar bon feiner Materie fepariert und gefchieben murbe, Alsbann wird eine neue Form geboren, bie ba ift bie Form bes Golbes, und ift bie legte und boll. fommenfte, und bon ber Ratur anfanglich babin intentiert und geneigt, und biefe Mineralia fennd gufammen gefügt aus ihren Clementis, ja folchen Clementis, in Determinierter Quantitat und Daf. fen, ber Datur gwar befannt, mas aber gang und gar nicht befannt, jumahl von Unfang in einem mi. neralischen Det vermischet, in welchem Die himme lifte Rraft behalten wirb.

Dabero bann bie Matur obgenannte gmen Principia vom Urfprung ober Anfang in gewiffen Men. furen und Gewichten mit Unflat und Unreinigfeit vermischet, in ihren Mineren. Gle aber murten und leiben unter einander jugleich burch Rochun-gen, bis ins Ende ber Digeftion ber reine und ungefochte Theil von feiner Unreinigfeit und Unflath geschieden werde, alebann wird ein Detall ba. raus, und je vollfommener bas Metall gefocht ift, befto weniger Unreinigfeit bat es auch. Derobalben fo die Digeftion erfullet ift , alebann fo wird Forma Agens, bas ift ber Gulphur gang und gar bon ber Materi bes Mercurii gefchieben. von Anfang ift der auswendige Gulphur bem Mer-curio und ber Natur guwiber, barum gehet er nicht in feine Gubstang und Wefen, wie die Materi : fondern murfet allein in ben Mercurium, als in ein Ding bas ba gefchieft ift ju leiben, und alfo berambert bas Beranderte, und fcheibet bas Reine bon bem Unreinen : und nach langer Digeftion und Rochung bringt es bie Materi ju ber alleredesten Simplicitat und Ginfache: und enblich ziehet er de potentia Materiæ eine Form, welcher blefelben Materi in eine andere Bestalt verfehrt, bann tie jubor gemefen ift Derohalben fann auch die Form bes Metalle felbft, und fonderlich bes Golde alebann fein Gu'phur genennt werben, welcher geftallten Metallen, ob er mohl ihrer Substang und 2Befen ift, fo viel bes wesentlichen gusammengesehren für-nehmsten Theil anlanger: Go fann er boch ihre Materi nicht genennt werben: Dann er bat nicht eben 20 a

eben bas Befen in bem Bufammengefegten, bas et auffer bemielben gehabt hat, welches bie Tugend angeigt. Dann ob es fchon in einem Theil gleich ift: fo ift Doch Diefelbe viel einer anderen Ratur. Dann fie ift fürtreflicher und ungleicher oder abgeschiedener Tugend Daber zwenerlen Gulbhur ift, welcher in bem vollfommenen Rorper ift, und bemfelben im. mer vereiniger wirb. Diemeil auch ein Unterschieb ift unter ben Sulphuren in ben zwenen unvollfome menen Rorpern, die an ber Beftale unterfchieden fenn; aber nicht bann allein burch bie wefentliche Formen. Und barum ber Rorper, in welchem bie Materi und Form ganglich vereiniget werben, bieweilen nicht ungereimt mit benben Ramen von berfelbigen genennet wird, boch behalt es einen eigenen einigen und gemeinen Damen, welcher alles bendes in fich begreift. Aus welchem offenbabr ift, daß Die nachfte Materi der Metallen Mercus rius und Sulphur fey, nicht in ihrer Mas teri, benn es fennb unterfchiebene Mineren, und mo biefelbigen gefunden werben, bafelbft findet man fein Detall, fondern in einer veranberten und veranberlichen Ratur. Dann die nachfte Mas teri der Merallen , wie oben gefagt ift, ift ein fcmungiger feuchter Dampf, aus bere Der Anfangen verurfachet. Dann es muffen Die Vapores und Dampfe aus bevden Spiritibut ju gleicher Seit erhebt werden, und ein inder begegnen, und in einem Ort, den bie Mieur darzu bereit bat vermifcht, und burch die Starte und Sefte des Orts bebalten

halten werden. Dann wo derfelbige Ore nicht fo fest und dick ware, fo riechen sie aus. Aber die Ralte des Orts machet dies felbe beyde Vermischte dick und ftark.

Alfo geschiehet es, daß eines in das andere guleisen und gu murten anfahe, und eines das audere verändere und foche mit Subtilmachung, und mit Abschedung der Unreinen, bis sie gugleich in eine metallische Natur verfehrt werden. Das kann aber mit nichten geschen ohne die Warme des Bauchs der Erden, die da mitwurket und beweget. Welche Waften verursachet wird von der Bewegung und licht der himmlischen Körpern, und durch welche Bewegung die Tugend derselbigen den mineralisschen Orten, und den Abrech verleigen den mineralisschen Orten, und der Bewegung die Tugend derselbigen den mineralisschen Orten, und der Bewegung der Eugend der Mineren selbst eingebruckt wird, durch welche die Generation der Metallen auf mancherlen erfüllet wird.

Derohalben sennt biese Baporen und Dampfe bie nachstem Elemente ber Metallen, barum konnen bie Metalle in derselben resolviert und wiederbracht werden, so wohl durch die Natur, als durch die Runst, wie sie aus ihnen geboren sennt. Und diese Elemente sennt durch die Diemente fennt durch welche aus denjenigen jusammengeset senn.

Dieses alles ift ber Mennung ber Philosophen gemäß: Und auf solche Weise wird ber Spruch Aristotelis verstanden lib. 4. Meteororum, bag bie Geftalten der Metallen in einander nicht können verandert werden, wo fie nicht in ihre erfte Materi

4

reduciert merten. Bird berohalben bie erfte Da. teri berftanden, die gang und gor feine form bat. Man fan ihr auch feine neue Form geben, mo fie nicht juvor geritort wird: Und in ber Bebahrung ber Dingen , ift der Procesi und Fortgang von der eriten Materi ju ber legten, durch mancherlen mite telmaßige Formen Darum fo muß es auch in ber Beritorung gefcheben, bann bie Belahrung eines Dunge, ift bee andern Berftorung. Und alfo met. ben Die Metalle in ihre erfte Matert reduciert, mann fie ju berfelben erften Simplicitat und Gine fache, bie ba ihre Elemente gehabt haben in ihrer erften Bufammenfegung, gebracht werben: In welcher fie furmahr Spiritus und Vapores, ober Danipfe gemefen fenn, Die burch bie Matur volle fommentlich werben ju einer gufammengefegten Form Diefes alles muß in ber Bollfommenheit ber Medicin betrachtet werben.

Dann aus solchen Dingen muß die Mediein gemacht werden, welche den Metallen am allerahnlich, sten, und auch den Ansangen der Metallen, an Tugend von Natur gleichsam reundlich und gleich senn. Dann die Natur, wie M. Bonus sagt, genersert die Medicin eben aus densesdigen oder ganz und gar gleichen Infangen, aus welchen die Natur die Metalle gebiert. Es mus auch diese Ding aus welchem die Medicin gesogen wird, aus seinen Elemerten in gedührlicher Jahl, Gewicht und Maaß, auch von der Natur mit solcher Proportion zusammen geiest senn, daß es der Natur der Metallen ganz gleichformig und auf das beste complexioniert ern. fen. Desgleichen ift jest eben baffelbe Ding bon ber Natur gusammen gejest Dann die Runft weiß bie Proportion nicht ber murfenden und leibenben. ober aber weiß gar ubel bende Maturen, nemlich bes murfenden und leibenden, baf fie recht proportio. niert fenen, jufammen ju fegen, auf bag fie durch ihre Burfung und leiben untereinander veranbert, und zu einer anbern Form gebracht werben: unter welchen bas eine ben Ort bes Gulphurs und Manne behalte, bas anbere ben Ort bes Argenti vivi und Weibleins.

Dann bie Medicin, wie M. Bonus fagt, behalt ben mittlern Ort gwifchen bem Sulphure und Argento vivo, mit geburlicher Proportion bermifcht: bann fie fennb Unfange ber Merallen. Muf biefe Weife ift auch bes Golbs Furnehmen, baf es bas legte und allervolltommenfte Ende fene von Matur. Darum foll auch bie Medicin, mit benben Extremis oder auferften Dingen haben, bie Die Eigenichaft und Tugend bes Sulphure und Argenti vivi habe, und bie unvollfommene Detalle in mahrhaftes Gold verandere. Aber biefelbe Dateri, aus welcher die Tinctur und Medicin ber Philosophen foll gemacht werben, fann von Unfang burch feine Das tur Die Metall in Gold nicht tingieren, wie auch fein ander Ding in ber gangen Belt, fo es in fei. ner Datur bleibt. Dann Die Matur hat me feine. folche Materi bereitet. Darum ift von Mothen. baf man biefelbe, noch mehr burch bie Tugent bes murfenden Gulphure foche und bigeriere, bon feiner eigenen Form, in eine eblere Form, bie ba ift bas Golb. Dann allein ber Sulphur hat bie Macht zu tochen und zu farben seine Materi und teine andere.

Daber dann ein Ding nicht tann von eis ner Sorm in die andere verandert werden, wo es nicht von, feiner erften gorm, unter beren es gewesen ift, durch bequemliche Deranderungen entblofet werde. Und nun alfo bas Elirir in feiner Form vollfommen gemacht wird, fo foll erftlich feine Materi von ollen Bufallen ber erften Form beraubet werben, und ju bet legten Simplicitat und Ginfache, burch rechte Burfungen, und ihr enblich eine neue Form anges jogen werben , bie ein Glirir mache, bas ba Bewalt habe alle Metalle gu informieren. Darum wird bas Elirir nicht eben bas Ding fenn , bas es bor war, Sonbern viel einer furtreflichern Matur und Tugenb, bann es guvor mar. Dann bas Elis rir ift nicht allein nur eine Qualitat : fontern auch eine Gubftang und Befen: Darum wenn es ben Metallen jugefügt wirb, fo verandert es biefelben in einem Mugenblick in eine andere Bestalt und Datur. Defigleichen fann auch biefe Runft nicht vollbracht werben, bann an einem bequemen Ort, unb mit ber aufferlichen bewegenben Barme, welche burch ben Berftand bes Runftlere recht juguberei. ten ift. Aber von biefm wollen wir bernach an feinem Ort fagen. Goll berohalben alfo biefelbe Medicin aus biefen Dingen gemacht werben, bie ber Rotur ber Metallen abnlich fenn: Und fann auch nicht ohne ein febr tingierenbes rothes ober weiffes

weiffes Ding gemacht werben, auch nicht ohne lange ber Beit, und Berharrung in ber Arbeit, mit welcher feine reinefte Substang, bie weiffe gwar in Luna, bie rothe aber in Sole vollfommen gemacht mird: Und mit biefer mird auch biefes Werts Beheimnus in eine Medicin bie bem Argento vivo fehr anhange, und baffelbe coaquliere, und in mahrhaftes Solem und Lunam verfehre, vollbracht. Mus Diefem ift offenbar, wie Beber fagt, aus mas für einem Ding biefe Medicin gezogen werbe: fo muß baffelbe furnehmlich ber allerjubtileften und reineften Subftang fenn, aus feiner Datur ihm felbit anhangig. Bum andern muß fie auch einen leichten Rluß haben wie bas Wache. Bum britten muß fie bestanbig in bem Feuer fenn. Gennb bes rohalben funf Eugenben, bie bie Medicin haben foll, mie aus ben Borten Geberi berftanten wirb. Erft. lich baß fie leichtlich fluffe, und im Blug bem Rors per, melcher foll vermanblet werben, burch bie aller. fleineften Theile bermifchet werbe, baf es baffelbe Corpus vollfommlich verandere. Bum andern, baß es einen glanzenben Schein gabe, entweber auf roth ober weiß. Diefe giben aber fonte bie Des bicin nicht thun, wo fie nicht jubor aufe allerfubtis lefte gemacht murbe, mit einer gewiffen und enblis chen Bubereitung ; und mo nicht bie allerglangenbite Subftang nach ber Beiß feiner Bereitung gegos gen murbe. Dann in bem Fluß icheibet fie alle Brrbifchheit, Schweflichfeit, und Unreinigfeit von bem Bermifchten. Bum britten muß er auch ei-nen golbischen ober filbernen Fluß bringen, welches auch

auch nicht geschehe, wo nicht bas eingierende Ding in eine vollsommene Weise oder Röche dem Corpori vermischer wurde. Zum vierten daß sie beständig sen, also daß ihr eine imwermährende und
unwandelbare Beränderung nad folge. Dann wo
es nicht beständig wäre, so bliebe seine Einstruckung
nicht. Zum funsten mußes auch eine Ursache senn,
bem Meroll ein geducklich Gewicht zu geden, und
auch derholben alle natürliche Sigenschaften, die
das beste Gold und reineste Silver haben, aus der
Naaur ihrer Mineren, die gleich vollsomnen, oder
auch wohl vollsommener senn. Die Ursache eines
schweren Gewichts ist die Gebtegenheit und Weste,
wann nemlich die Theile vest übereinander senn,
daß sonst nemlich die Theile vest übereinander senn,

Denn die Subtisseit und Gleichformigkeit in bem Wesen und Substanz ber Korper, die machet bick und vest, und mehret das Gewicht. Darum das Gold vester und schwerer ist, dann alle andere Metalle. Je grösser Grwicht aber. und je substiere Substanz die Metalle haben, desto vollkommence send sie auch. Dahero dann das Gold köstlicher ist, dann andere Metalle. Diese send die Dinge, die man zuvor soll wissen, will einer anderst recht von der Kunst speculieren und vracticieren.

#### Cap. 4.

Daß allein den Philosophen gegeben sen ju erkennen und zu machen blese Medicin.

Dieweil nun droben gesagt ist, das die Wissosoph diese Kunst gehabt haben, dann sie sagen alle von dem Lepide Philosophorum, und schreiben munderbarlich von ihm: Mussen Berstand, oder aber durch görtliche Holm aus eigenem Berstand, oder aber durch görtliche Husses diese die Hussel febru, der aber dies zu wissen, das zwer Dinge sern, die die Kunst schwebt machen, nemlich die Masteri zu erfinden, daraus das Klirir gemacht weird zund dann auch sein Regiment.

Dann in einer solchen gröffen Menge und Biele ber Dingen, sift es sehr ichwehr zu erkennen, wels des Ding zu diesem Wert bequem, umd der Ratue ber Metallen am nächsten fen. Es ift aber viel schwehrer zu erkennen und zu wissen, welche Weise zu nurken am träftigsten seye. Wie auch schwehrer zu erkennen geweien ist, aus welchen Principiis und Aufangen die Metalle generiert werdeit, dann welcher Ordnung nach, und wie sie persteilt werden: und haben doch bendes durch ihre Erichtstlichkeit und Nachsorschung ersunden.
Bon dem ersten sagt M. Bonus, cap. 6. Die

Bon dem ersten sagt M. Bonus, cap. 6. Die Erkanntnuß der Materi ift nicht eine geringe Bas be, denen, die zur Kunft, zu kommen begehren. Dann diese ists, welche die Philosophi zuvor gesucht haben, damit sie in Erkanntnuß der Form

fommen fonnten.

Dann eine jebe Form hat eine eigene Materie, baraus fie gezogen wird, ohne welcher Erfanntnuß fie nichts gewuft in ber Runft und berfelbigen Burfting. Bum anbern fagt M. Bonus eben am felben Drt: Die Philosophi fenno mit einem fehr fubtle len Beritand begabt worben, und mit tiefer Scharfe finnigfeit, mit einer wunderbarlichen boben und verborgenen Burfung , burch eine bequemliche ets gentliche Digeftion und Rochung bas Argentum vivum aus bem Urfenico gu giehen, welcher gang und gar ein Ding ift, mit bem Argento vivo vulgi, bafer mit ihm felbft coaquliert werbe, wie bas gefloffene Gold von fich felbit von feinem inmenbis gen Gulphur coaguliert mirb. Dann baffelbe Argentum vivum bat in ihm ben vorgenannten me. fentlichen und eigenen Schwefel. Dann ein jeder Sulphur ober bas des Sulphure Matur har, hat auch bie Gigenfchaft ju coagulieren bas Argentum vivum.

Aus blesem wird verstanden, daß die Philosoph bendes gehabt, nemlich eine gewisse und eigene Maerei, und auch derselbigen gewisses Magisterium und Regiment: Aus welcher, und durch welches sie den Lapidem Philosophorum, der der köllicheste unter allen seinen ist, wahrhaftig gemacht haben.

Es ift aber fein Zwelfel, daß ihr viel auch mit groffer Gefahr, vielen Brihumern, und viel Muhe und Urbeit zu dieser Seimlichteit kommen fenen, wie Geber von fich felbft fagt. Bon anderen fagt er

auch

such: Die suchenden Philosophi haben diese Theis lung des Sulphurs begehrt; dann sie haben gesagt, daß Arsenicum der Sulphur sens, oder aber dem Sulphur gleich: und nicht das Argentum vivonn. Dann auswendig ist er ein Sulphur, im Berbore, genen aber Argentum vivoum, nemlich wann er durch die Suldimation Schnee, weiß wird, so gel sen sie sich sehr bemühen und arbeiten, zu erforschen und auszusinnen, und oft zu versuchen in der Erkanntnuß, in derselben verdorgenen Materi, die in dem Arsenicio sit. Daher die Philosophi diffentlich ben Arsenicum oder Ausspigment für die Materi des Lapidis geset haben.

Das Berborgene wird genennet, das in einem Ding Potestateist, und allein mit dem ersten Berftand begriffen wird. Aber das offendar ist, das mit dem ersten Berstand begriffen wird, und ist Actu oder wesentlich in einem Ding. Daher die Philosophi als Hermes, Geder, Avicenna, und Rasis gesagt haben: Es habe mehr die Natur des Gulphurs, dam Argenti viv, wseiwohl das Argentum vivum weit übertrift in seiner Lusammens segung, damit sie verdorgen haben das gedigte Besheimus, das in ihm ist. Darum haben sie verdorgen ber Natur des Argenti viv, das in demselben ist, michte öffentlich gesagt, dann allein von fernen, und gleichsam mit Berachtung und Beringhalten.

Daber fagt Morienus: das Auripigment vers wandlet das Erst in eine Weisse, ob es schon das Ers ein wenig verderbe, welche Werberbung oder BerBerftohrung einem Philosopho zu betrachten guster her Dann ver Arienie har au weitvog eine julichteriche, fluchtige und verbrenuliche Materi im breibtg aber im Beeborgenen eine siedeitige, weisse und beitändige, unter welcher eine goldene beständige Wiche ist. Derohalben so biefes Argentund vivum jeines Subhut wird, jo hat es seine Matur in fich selbst verdorgen.

Darum haben sich die Weisen aneerstanden die, Ratur bes verborgenen Argenti vivi in dem Arfestile mie mit feinen Berborgenen ju offenbahren, jud mit feinen Bertand aus ihm feinen Suthtur jum Clieft ju mochen. Daber fagt Rafis in ibro perfecti Magisterii: Es ist einem Sucher und Arbeiter beier, Runft nicht genug, allein die sichtigen und öffenbaren Naturen inden Aufmann erfehren naturen inden Genagen erfennen; dam er richter in der Kunft nichts aus, was er nicht auch derfelden innerliche und verborgene Ratur festennete.

Alber diese Worte muß man nicht nur obenschie beritehen, sondern was sie durch Gleichnuß bedeuten. Dinum beschleuft M. Bonus: Also hat die Ratur the den Mineren der Meiallen das Aurisigs ment generiert; aus welchem sie die Metalle macht: Also hat die Natur, die der Aunst eingensanzet ist, den Arsenic ausserhalb den Mineren der Metallen generiert, welcher eines andern Natur in ein ander Ding nicht verändert, sie macht es aler wohl wachsser, das siehet man wohl vom Regen, auf das durer Kraut ze. Daß die Kunst benselben nehme

und verwandle in ein wahrhaftig Weien eines Elis piers. Go bie Ratur biefes nicht gemacht hatte, fo mare bie Runft ber Alchymiz gang und gar ber-

geblich und unmige . . .

Derohalben ob ichon bie Philosophi burch ihren Berftant, Dube und Urbeit bentes bie Datert und bas Regiment erfunden baben: Goll man boch nichte beitemeniger fagen, baf fie foldes alles benbed burch gortiche Offenbabrung und Eingebung gehabt haben. Dann Gott, ber aller Dingen erfte Uriache , Erichuffer und Regierer ift, har curch feis ne Beiebeit und Bute, unterfchiedlichen Derfchen auch manderlen Baben mitgetheilet, nach Gele. genheit ber Beit und bes Orte, nach bem ihn ges bunft hat que und nut ju fenn beneu ers geges ben bat. ABeldes nicht allein mabr ift bon ben geiftlichen Gaben, welche bie Geelen und Tugen. ben anlangen: Gonbern auch von ben geitlichen, Die gu ben Rorpern felbft, oder auch ju aufferlichen Dingen gehoren, ale Da fennt Reichthum, Chre, Befundheit , Starfe und Runft ber Sondwerfen. Aber unter andern Runften allen, ift biefes Die furtreflichfte: Erftlich von megen bed philojophifchen Nugens, bann sie ist der Philosoppie am nachten. Darnach von wegen der Leichtigkeit des Werks. Dann man darf nicht lange oder hart arbeiten. Zum dritten, von wegen des unmeßlichen Rugens und Frucht. Dann es folgen ungablige Gutet hernach.

Diefer Stein ift auch unter allen anbern eblet und munberbarlicher, barum er nicht einem feben. gegeben wirb. Dann-bie beften Dinge gebuhren bem wenigern Theil: 3ch fage nicht jebermann, baf fie es wiffen, mas er fen, und wie er gemacht werbe: Sonbern wird ihrer gar wenigen gegeben, bie biefes wiffen, wie fie es machen follen. Dann Gott ordnet alle Dinge, bag fie meder ihm, noch andern leuten ichablich fenen. Bann es ben Bo-Ten gegeben wurde, fonnten fie viel Schaben thun : Go fie allen Frommen gegeben murbe, fo murbe einer folden groffen Babe nicht ein jeber fich recht gebrauchen: Wie bie erften frommen Philosophi gethan haben, die es ju bem gemeinen Dug angewendet haben: Darum fie billig biefe Babe Bots tes empfangen haben, daß fie fur fich genug batten, und andern auch mittheilen fonnten.

Darum fagt Calid. Dieß Beheimnuß bes lobreis den ODres, ift furnehmlich eine Schwester ber Philosophie. Es ift aber ben Propheten, und et. lichen gewiffen auserwählten Glaubigen von Gott eingegeben worden. Und Hermes bald im Unfang: Die Biffenheit Diefer Runft haft bu allein aus bes einigen Dottes Eingebung. Und Morienus: Das Furnehmen und Intent eines jeben Menfchen, ber Diefe gottliche Runft fucht, foll nichts antere mennen, bann baf ed eine Gabe bee allerhochiten und groften Bottes fen, ber fie feinen Rnechten offen. bahret, welches Namen gebenebenet fene. Item ber Geber fagt: Unfer Runft wird in bem Gewalt Drees behalten, welchen ere giebt ober entzeucht wem er will. Und Parmenides in Turba: Das ift infonderheit, welchem GOtt bas Bermogen giebt.

giebt. Et Balgus in Turba: Sein Regiment ift gröffer, bann baß es mir ber Bernunft begriffenwerbe, wo es nicht burch Eingebung Gottes gegeben werbe.

Derohalben sagen alle Philosophi, daß es eine Babe Bottes sep. Dann wer dassilie weiß, macht und nimmt, dem gonnet es Gott und entgeucht ihm es nicht. Über dem der es weiß und der es macht, und dassilie es Gott, und entgeucht ihm es wieder. Dann es verschwindt vor seinen Augen, was da hat sollen gehalten werden. Iem Augen, was da hat sollen gehalten werden. Iem inibro Saturni; Biele haben unsern Seinen und kennen ihn: Aben sie stigen seine Lugend nicht. Und wo sie schomkeine kugend wüßten, so hift es sie den nichte, wo sie nicht auch seine Operation und Baktaag wüßen. Seine Wurtung aber kann niemind wossen, dere Worted wert und Anterweisung eines wohlgesehren Reistere, wel. thes alles von dem gottlichen Willen herkommt.

### Cap. 5.

Daß die Philosophi Diesen Stein und fein Regiment verborgen haben,

Die Philosophi haben biesen allerköstlichsten Stein auf zwenerlen Wege verbergen; Eite lich daß sie von demselben nur durch Figuren und Bleichnuffen reden. Daher sagt Morienus in Castrensi: Es sennd Bucher dieser Kunst unter Figu-

2 ret

ren gemacht, unter welchen ber meifte Theil gat verbunfelt und ben Gentengen angehanger, baf fie von niemand bann nur von ihren Geribenten mogen verftanden merben. Daber fie ibn mit vielen Damen genennet haben, bie ihm boch ben bem gemeinen Mann nicht geziemen. Uber feinen rechten Damen, bamit er gemeiniglich genennet wird, haben fie verschwiegen. Und ob fie ihn schon bismeilen mit feinem rechten Damen nennen, fo fegen fie boch allwegen etwas hingu, auf baf bie Berftanbigen abgehalten werben, bag fie es nicht erfennen, wie Lilium fagt. Bum anbern bichten fie auch mandjerlen Wurfungen und Gewicht. Da. her fagt Turba: bie Philosophi fegen viel, beren fie boch feines thun. Das thue fie aber um gwener Urfachen willen. Erstitch auf bag fie ben Künft-ler im Werf verständig, forgfältig und fürsichtig, machen. Dann ein Kunstler ber ihre Bucher ließt, muß nicht allein auf ben Buchftaben merten, fonbern auch bie Matur ber Dingen betrachten. Dann ein jeber weiß, baß, fo bie unvollfommene Detalle follen vollfommen gemacht werben, bag baffelbe burch ben Sulphur und Argentum vivum gefche. ben muß: Aber nicht ein jeber weiß mas es fur ein Argentum vivum fen. Darum ihrer viele uns wiffend murfen.

Derohalben welcher sich in dieses Wert einläst, ber soll wohl mit Erempeln der Scribenten, und mit Ursachen der Dingen, wohl versehen sen, und nicht also ohngefehr dahin laborieren, wie M. Bonus sagt: Ein Runfler muß sich eines hohen Verefands

fands gebrauchen, bamit er mit feinem Berftanb faffen tonne die Werfe, die nach der Raur den Augen verborgen fennd, und erkenne die ungleiche Wurfung die über die Natur ift.

Daber Geber fagt: Es muß einem Kunstern tich höchster Nachforschung gehoffen werden durch bie Unterweisung. Dann ob er schon erlicher massen einen Berstand und Wissenheit hat, wann ihm nicht die natueliche Beschiedlichteit zu Julffe kommt, so wird er zu solcher kölltschen Mahlzeit nicht gekaden werden: und kann in einem Punct in Zrehum fallen, wenn er nicht durch seine Beschiedlichteit weiß vorzustommen. Daber klaly Figure weiß von die sem Puuct redet, da er spricht: Daß die Murzeln ihrer Mineren senen in vem luft, und die Erden in der Hohen. Und wann sie von ihren Orten ausgerusst werden, so wird ein erscheschlicher Thon gehoret, und folget eine große Forch hernach. Das rum geho fluchs, denn es verschwindt bald.

Bum andern, ift diese Aunst figurlich geschrieben, auf bag nicht bose kunt biese Aunst gebrauchen. Dabero in Libro Saurni gesagt wird Unser gebendenter Stein ift jedermann bekannt. Dann er wird auf ben Weg geworffen, und ein jeder kann isn haben. Derohalben haben die alten Philosophi nicht allein ben Stein selbst, sondern auch seinn Weisterichoft verborgen.

Und lag bichs nicht wundern, bag bie Philosophi ben Infang und bas eine ber Reisterichaft ausgelaffen haben, und allein bas Mittel gefegt.

Dann so bas Ganze öffentlich gelehrt wurde, so mutben etliche Gottlofe fich besselben unwurdig gebrauchen, wurden auch soldes von wegen der Geringigkeit des Werfs nicht glauben, vielmehr unmöglich
aus solchem schlechten Ding fein, achten. Item
ein anderer; Ich will nicht unterlassen dich zu vers mahnen, daß du niemand, wiewohl die am allerliediten, die Schäge unserer Heinslichkeiten offenbarest, auf daß nicht die rothen und weisen Wosengartens, die stinkenden Weise abstersen. Derhalben sollen auch wir in gleicher Weise verbergen, und auch keinem Freund kund machen, damit wir nicht den göttlichen Jorn über uns erwecken.

## Cap. 6.

Daß der Lapis Philosophorum aus einem einigen Ding, und nicht aus vielen gemacht werbe.

Dinfort wollen wir besehen, ob biefer Stein einfach, ober aus vielen zusammen geseht sen: Und sagen, daß der Lapis Philosophorum aus der Ritur seinse Ursprungs ein einigs einfaches zertheils bires Ding sen. Dann wie er von Natur geboren ist, also gehet er auch allein in unsere Meisterichaft ein, ohne Juthung eines andern Dinges, das aufer der Der Natur seiner Bestatten ist. Und diese bestätzt aus feiner Bestatten ist. Und biese bestätzt aus einer Augur feiner Bestatten ist.

Dann Mundus fage in Turba: Ihr follt euch nicht mit ber Biele ber Bufammenfegung befum

mern,

mern , noch mit benen Dingen, bie bie Pholoforbi in ihren Buchern gefest haben. Dann bas Ge. heinmuß ber Wahrheit, ift eine einige Datur, und bas es in feinem Bauch verborgen hat, wird nicht gefeben, wird auch nicht erfennt, bann allein von ben Weifen. Und im Buch Saturni : Diefe Bif. fenschaft ift nichte anbere, bann eine vollfommene Eingebung Gottes: Dann bie gange Meifters schaft bestehet nur in einem einigen Ding, welches Adrop genannt wird. Defigleichen sagt auch Morienus in Caftrenli: Diefes Dings erfte und furnehmfte Gubftang und Materi ift einig, und bon ihr ift eine, und mit ihm wird eine, ober wirb ihm etwas anbers bargu gefest, ober barvon ges nommen. Und Hermes fagt : Bleichwie aus einem Ding alle herfommen : Alfo wird auch biefe Meifterschaft aus einer einigen Materi und Gubftang gemacht. Morienus; bee einigen Burgel fennd vielerlen Mamen: Aber bu wirft eine einige Burgel, (welche biefer Meifterfchaft Wefen und Substang ift,) ohne eine Materi finben, Senior: Eine Natur fuge bie anbern gusammen, bie Natur freuet sich ihrer Natur, und ift boch nur eine einige Natur, eine Urt, eine Substang, ein Be, fen. 3tem Alphidius in Turba : Es ift ein Stein, eine Matur, eine Bufammenfegung, und ein Befdirr, jum Beiffen und Rothen zugleich zu machen. Darum beichleuft Rofarius: Ein Gucher biefer Runft muß eines fteten Willens fenn im Wert, baß er nicht jest bas balb ein anbere zu verfuchen fürnehme, bann unfere Runft bestehet nicht in Biele

Wiefe bet Dingen. Dann es ist nur ein Stein, ein einiger richtiger. Weg, eine Mebein, welcher nichts aufferliches jugesetzt noch etwas dorvon gesthan wird, hann allein, daß man die Ueberslüsige feit in der Bereitung hinweg gethan werden. Dann so ihm etwas dusferliches augethan murde; so würde alsbald das Werf verflohre und wurde nicht daraus, das da gesucht wurde.

Cap: 7.

Daß unser einiger Stein viel Dinge in fich begreiffe.

So wohl unfer Stein in seinem Wesen und Natur einig ist: So ist er boch aus vielen Dingen ausminen geleht, welche seine Bollkommenheit versurächen: niche allein wie viel andere Dinge mehr, au seinem auswendigen Berborgenen: sondern auch im Offendaren an seinem Theilen unterschieden. Dann ein Ding halt in sich oder suar zusammen zwen aber machen eine Medicin. Derholben senn die ihmen Sorperbren Dinge begriffen, wie ein Philosophus sagt. Hercules in Morieno Castrensi: Diese Meulterschaft enspringt aus einer eigenen Wurzel, welche darnach in viele Dinge ausgestreest wird, und viederumzu einem Ding wird.

Und eben baselbif fant ein Weiser: Die eigente liche Erschaffung bes Menschen ift ber Samen, und aus einem Menschen ift das Weis gegen: aus welchen benden memlich Mann und Weiblein wiel Sohne und Tochter an Farbe und Unsehen

ungleich, geboren fennd, und fretige geboten werben.

Begreift berhalben erftlich zwen Dinge. Daber Parmenides in Turba: Die Datur freut fich ihrer Matur, Die Matur überwindet und übertrift Die anbere Rarur. Dager gefchrieben fieht: Darum wird ein Mann feinen Batter und Mutter verlaffen, und feinem Weih anhangen, und werben gwen bin Rieifch fenn. Und biefe gwen fennd Sol & Luna, Und Morienus wie broben : Du follt bich nicht bemuben viefes Magifterium ben allerlen Dingen gu fuchen, und burch Suchen irren; bann bu wirft gu feinem End nicht fommen, es fen bann, bog Sol & Luna in ein Corpus gebracht werben. Und Aliratus fagt: Wer ber Wahrheit will nachfolgen, ber nehme ber Gonnen Sige, und ben Schaum bes Und Hamis in Turba : Wann bu nehe men wirft ben Gulphur und Argentum vivum ein jebes wie es in feiner Datur ift, jo muft bu biefelbie gen bermifden. Dann bas rechte Bewicht und Droportion ift bem menfchlichen Berftand gang und gar unbewußt; und barnach biefelbigen fochen ju einem biden Dug, bas boch nichts allt. Darum finden wir etliche Corpora, in welchen bie zwen borgenannten Dinge, nemlich Gulphur und Mercu. rius nach geburlicher Beif und Daag gepropore tioniert fennb und jufammen gefügt. Und biefes ift bas großte Webeimnus. Und barum fagt Arnoldus: biefer Stein wird Mirius genannt, bas ift ein ichmeflichter Mercuriue. Stein in lib. Saturni ; unfer Stein, welcher ift Mercurius Philosophorum, DI mirb

250

mirb nicht in ben Solen gefunden , fonbern ift ein

Corpus und Spiritus.

Bum andern begreift biefer Stein bren Dinge in fich. Joan. Teb. Die gange Starf biefer Runft, beftehet nur in brenen Dingen, nemlich Sole, Luina und Mercurio, mit ben Utfachen feiner Buber reitung. Dann in biefen zwenen Corpern wirb allein gefunden ber Gulphur ber Weifen, benbe roth und weifi, in welchen die weiffe Datur ihren Saamen behalt: und in biefen fennd nur tingieren. be Striemen, mit ber Sulffe unfere Solis. Aber ber Stein Mercurii begreift benbes in fich. an einem anbern Ort: welcher , bieweil er brenfach ift in ben Perfonen, fo ift fein rechter Dame Alboris ober Albaræris, meldes aus brenen gufammen gefest ift, aus Erben, Baffer und Feuer, gleich wie ein En bas eine Rothe, Waffer und Ochalen begreift: Darnach wird aus biefen brenen Dingen nur eines , nemlich ein junges Subnlein , welches burch Bruten ber Bennen beraus fchlieft. Gleicher Beis wird auch biefes Zusammengefeste burch bas Regiment und Putrefaction gemacht, aus welcher Putrefactione eine luft wirb, bas ift ber Beift. Stem : Lapis Philosophorum, ift einig in ber Drenfaltigfeit, und brenfach in ber Ginigfeit, bann et hat in fich Corpus, Spiritum & animam. Der leib beftebet, bie Geel macht lebendig, ber Beift tingiert und farbet. Item Bonus cap. 2. Ben Unfang bes Werfs, foll bie Materi nur fchlecht einig, in welcher bie Tugend ift bes leibe, Beifte und ber Seelen, gleich ber mineralifchen Materi fenn. Da.

her

her fagt Lilium: Es ift ein einigs Ding; bas hat in fich ein Corpus, bet mit bem Beift und ber Seelen jugleich tingiert, in welches Burfung nicht von Rochen ist ein anders Richelffendes, innter welcher Kiqur der Prophet Czechiel ein Rad im andern Rad gesehen hat, und ein Geist des Lebens welcher mitten in den Radern war. Und von des wegen wird er von etfichen ber irrbifche Gott ges nennet. Daß wir aber mit biefem Gottes Chre etwas ertnehmen wollten, bas fen ferne: bag wir einer Ereatur queiqueten, bas allein Bott gebibrt, bann allein burd Gleichnuffen. Durch biefes nun wird bie Datur bes Steine ausgebrucht und ange.

geige, wie auch feine groffe Tugenben.

Bum britten begreift biefer Stein vier Dinge in fich. Dann er wird aus ben vier Elementen gufammen gefest, nicht allein wie alle andere Dinge Die vier Glemente in fich vermifcht haben: Gon. bern auch mas bas Ort und Birflen anlangt, unter-Scheiben. Daher fagt Hermes in Morieno Ca-ftrensi: Bier Dinge fommen aus einem, baber alle Dinge ihren Urfprung haben. Darum wird alfo biefe Meifterschaft aus einer einigen Gubftang und Materi gemacht. Und obichon bier Clemente in einem einigen Rorper vereinigt und gufammen. gefügt fennt, und burch bas gange Corpus ausger breitet: Go haben fie boch eine ungleiche Farbe und Regierung. Und Affanus fagt : bie vier Cles mente nemlich, bie Barme und Feuchtigfeit, bie Erucfne und Rafte, flieffen aus einem Brunnquel ber. Die Burgel fennt Baffer und Erben: mel.

che aber aus biefen jufammengefest fenndi ift Feuer und luft. Mundus in Turba: Die Ratur freuet fich ber Datur, Die Matur begreift bie Datur, Die Datur übertrift und überminbet bie Maiur: und fennb boch nicht vielerlen Naturen, auch nicht mehr: Sondern eine einige Datur , bie in fich bie vier Das turen und feine Gachen bat, an welcher ihr begnuaet. - Und im Buch Saturni wird gefagt: Unfer Stein ift breneckig in feinem Befen: aber vierectia in feiner Qualitat. Und biefe vier Elementa fennt in biefes Steine verborgenen Corpore febe mohl proportioniert, und ber Complerion bes Men-ichen gang abulich. Daber in Via univerfali gefagt wird : In biefem Ding fennb vier Elementa, burch bie Matur aufs allerbefte proportioniert : unb in bemfelben ift bas Figurende und Fire, bas Tingie. renbe und Befarbte, ber Mann und bas Beib gugleich jufammen gefegt: und muffen in bem Wert Die amen Spermata ober Sagmen nicht ruben, bis fie vermischt senn. Darum biefer Stein einem En fehr gleich ift. Dann Pandulphus in Turba fagt: Ein En hat in fich bie vier Elementa nemlich bie Schale , bas ift bie Erbe , Bas Beiffe , bas ift bas Baffer, bas Sautlein, bas ift ber luft, ber Dotter, basift bas Beuer: Eben nach folcher Orb. nung begreift auch ber Stein bie vier Elementa, und biefes ift die Urfache warum die Philosophi biefe Runft ein En genannt haben. Doch nennen fie es nicht nur fchlecht ein En wie Lilium fagt, fonbern fegen etwas bargu. Dann fie nennen es Ovum Philosophorum burch Gleichnus bie es mit bem En hat.

hat. Ja um biefer vorgefagten Urfachen willeit, wird es auch ber Welt verglichen. 115 Daber Morienus fagt: In Diefem Greiff werbet ble vier Clemente begriffen : bann er wird ber Welt berglichen und berfelben Bufammenfegunge Und wird auch in biefer Welt fein anberer gefunden, ber biefem an Sugend und Rarur gleid) fen; Dann wer einen andern Scein ju biefer Denfterfthaft fuchet; beffen Wert ift umfonft und bergebend,

### Can. 8.

Daß der Stein gering und fofflich fen.

Machbem nun von dem Stein und feiner Bufam. menfegung gefagt, intig man hinfuro auch feine Geringheit wie auch feine Roftlichfeit befeben.

Bon feiner Rachgiltigfeit fagt Morienus: Ein jebes Ding bas theuer fauft wird, bas tauget nichts au diefem Werf und wird unnug erfunden. Und Haly fagt : Diefer Stein wird ben ben Urmen und Reichen gefunden, ben bem Behenden und Gigen-ben. Und im Buch Saturni: Ein jeder fennet ben Stein , auch bie Blinden fennen ibn , und fennen ihn baben.

Bon feiner Roftlidfeit fagt Rafius in libro verborum : Der fen gelobet, ber aus bem allergering. ften, das Allertoftlichftegeschaffen hat. Und Lillium, wie Zimon sagt: Diefer Stein wird offentlich um ein gering Geld gefauft: Go es die Bertauffer wiffen wurden, wurden sie ihn in den Sanden bebalcen,

halten, und mit nichten verlauffen. Bon benben fagt Rolis : Diefe Runft, ift andern weit furjugies hen, in welcher fleinen Untoften, fleine Muhe und Arbeit, eine furze Beit, groffer Gewinn, eine erwunschte Sicherheit, eine Frengebigfeit beren bie Frolichfeit nachfolget, ift: und ift ein Scein, und fein Stein, gering und foftlich, veracht und ausermablt, hat nur einen Mamen, und boch viele-Eben biefer Stein ift auch ber allerfofte lichfte, bann ohne benfelben murterbie Datur nichte. Wie fann aber ein Ding jugleich gering und toft. lich fenn? Untwort : Wenn er für fich felbit betrachtet wird fo ift er gering, bann er oft auf ben Dift geworffen wirb, und um gering Gelb gefauft: Wann man aber feinen Effect und Wurfung betrachtet, fo ift er auf bas allerfoftlichfte , bam aus ihm wird bas allerebelfte Elirier. Und fennb alfo in ibm alle Metalla poteftate, und fonderlich bas Golb welches bas allertoftlichfte ift. Und auf zwenerlen Deiß: Erftlich in l'otentia remota, wann man fein Wefen vor ber Bereitung betrachtet: Darnach in potentia propinquillima, mann fie nach ber Perfection und Bollfommenheit betrachtet wirb. Da. her bie Matur, nach ber Mennung M. Boni, von bem Ente in potentia, ein Ens actu et in instanti generiert, wie Ariftoteles fagt lib. 9. Metaphyl. Doch boß porher geben alle bequeme Dispositiones und Ord. nungen, Die bie Materi gefchicft machen eine Form an fich ju nehmen; und nachtem bie Materi auf mancherlen Beife bifponiert wird, fo befommt fie auch je und je eine andere Form. Aber eine jebe Genes

Beneration und Gebahrung ift aus den nachften' Anfangen, wie aus dem: 72 Buch Metaphysicorun'? Offenbar ift. Gleichwie nute die zween Spiritus der Natur, nemitig balphurund Mercurius potestalt te corpora fennd, dann sie fennd die Principia und Blewenta der Merallen, und wiederum hergegen Materialiter und Formaliter, wie der Augenschein in ihren Mineren giebt.

Dann allein aus diesen Spiritibus, macht die Raeinr Acht corpora, und hergegen. Nicht daß sie die Corpora mit Spiritibus vermische, daß die die Corpora werkehrt weeden. Miso ges nertert auch die Annit aus den nächsten das Gold genertert wird, dann das Stifter ift die nächtle Form des Goldes: Der die Principia auri signd allein aween Spiritus nemlich Sulphur und Mercurius. Iem die Natur macht allein aus benselben Spiritibus ohne Zuthung eines andern Rörpere, bestandig Siede Spiritibus ohne Zuthung eines andern Rörpere, bestandig Siede Spiritibus durch bequeme Kochung, die Signschaft, Natur und Essenz eines Körpers an sich nehmen, und allein aus ihnen selbst beständig machen. Der halben macht auch die Kunst allein aus benselben Spiritibus in dem Seuer ein beständig Mistr.

Und gleich wie die Spiritus minerales nicht gemein sind, sondern verandert: Also sennd auch die Spiritus der Kunst. Und gleich wie die Nature allein aus den Spiritibus actu Corpora macht, nemelich aus den Spiritibus die Potestate corpora sennd: Atto foll auch die Kanft chun. Und gleich wie die Rour ihren Priacipiis nicht zu mischer, dann die Generation würde verhindert. Also auch die Kunst. Und gleich wie die Natur zwen Principia hat, einse das die Natur eines würfenden, und das andere die Natur der Materi oder des teidendenhat: Also auch die Rante der Materi der des teidendenhat: Also auch die Rante die Runft. Und gleichwie die Natur, diese Principia zugleich in gewisser Masse und Gewichstenzigleich nessen des gebührliche Gewichsten icht kann wissen: Darum nuß sie als eine Dienes in solches von der Natur son zusammen gesest, nehmen. Wied deren Ausur son zusammen gesest, nehmen. Wied deren genogen sein, in der die Kunst wurfen

foll, und biefelbige ift genug.

Mus welchem nothwendig folget, bag alle Unterfchiede bie in bem mineralifchen Gold fennt, auch in bem Lapide und Clixir potestate fenn muffen : Und bag biefelben offenbahr im Boib merben, welches geschicht burch bas Elixir in acht, ale nemlich bas es gan; fchwer, Eiren roth, aufo allerglangend. fte, unverbrennlich, auts befte temperiert und eine groffe Medicin fege. Mus biefen allen wird noch weiter beichloffen, baß bie gween Spiritus neme fich Gulphur und Mercurius allein bie Unfange und Materi fenen ber Metallen, und felbft Metalla Derohalben auch die Runft eben aus benfelben Spiritibus allein, ober bergleichen von bet Ratur vermifcht, ein Elirir mader, welches Golb in l'oteftate ift : boch bag eine rechte Bubereitung borber gebe. Und fennd zwar biefe Spiritus fur lide

fich felbst allein und mit fich felbst ein Corpus poteftate. Ulfo fommt nun ber Spiritus Mercurialis. ber bas Subjectum ber Ratur ift, und ber Spiris tus ber ihm gang gleich, ift ber Runft Subjectum, her burch die kunftreiche Sublimation von seinem Unflat, durch ein bequem Feuer gereiniget wird, herfur an Sag: Und alsbann ift er ein einsacher, fluchtiger Spiritus , ben bie Philosophi juvor ge. must haben, und ift ein Corpus in poteltate propinquiffima. Derohalben muffen wir benfelben bolltommen machen ohne Zuchuning eines anbern aufferlichen Dinges, und benfelben verwandlen in ein wesentlich Corpus, daß es ein beständig Eliete fen, gang roth wie Blut, und alebann ift es Corpus solare Philosophorum und eine immermehrens be Tinctur, und bas ift bas Golb, Blen, Ers Philosophorum. Bon welchem Milvefindus fagt: Unfer Er, tingiert ober farbet nicht, es fen bonn anvor fluchtig gemacht. Und biefes ift ber Sulphur Philotophorum, und the verborgen Golb in bem Mercurio vivo Philosophorum.

Daher offenbarift, bag nicht allein die Rorpee ber Metallen aus ihren Spiritibus gemacht werben; Sondern schier aller Mineralien Gebährung ift aus ihren eigenen Vaporibus und Dampfen, sie sten gleich einsach oder zusammen gelest. Welche Kapores alle; senn von der Urt und Geichlecht der Geister, dann sie fliegen von der Art und Geichlecht der Geister, dann fie fliegen von der Affect und werben doch am Ende der Digestion und Rochung durch eine durchdringende Katte figiert und beständig gemacht. Und werden von sich selbst beständig gemacht.

37

macht mit ihren verborgenen Rorpern, bie fie Poteftate in fich haben, ohne einige Burbinung eines aufferlichen Corporis, mas es auch fur eines fene. Mus Diefein ift Die Roftlichkeit Des Greins offene bar : boch wollen wir brunten weiter barbon banblen. Cap: 9.

Daß diefer Stein fur einen eignen na-men habe, und boch mit vielen Namen ge-nennet werde.

Sicionel bieler gebenedente Stein ein einigs Ding ift, alfo wird er auch nur mit einem Namen genennet, nemlich Trifonis; nichts befto weniger wird er ichier mit ungehlichen, und aller Dingen Ramen genennet. 'Und biefe Menge bet Damen , fommt von zweierlen Urien ber Menfchen fer , Erftich von den Philosophis : Dafer Bonelftes in Torba: fagt : Diefem Ding werben von wegen ber mancherlen Farben, bie in bet Operation Ericheinen, auch vielerlen Romen gegeben. Idem Bonellus: Die neibifden haben ber Damen viel gemacht, bamit fie bie Dachfommen berführeten, wie Hernibgenus fagt. Die Philosophi aber nen. nen biefen Stein mit mancherlen Ramen, und aff mancherlen Weise. Jest mit bein Rame eines Seienes, balt eines Shiers, eines Erztes, ober Rinns, Eisens ober Blenes, ja mit aller Korper Namen haben sie ihn genennet, jest einen Geift, dann einen Körper, ein En, bald mit alleren Dies gen

ten Ramen ic. Und folches haben fie mit um brener Urjachen willen gerhan. Erftich von megen ber Far en Die in ber Wurfung erfcheinen und bie mancherlen Effecta und Berandertingen angeigen, Dann In feiner Operation werben alle Farben in ber Welt bie erbacht mogen werben, gefeben. Und barum haben fie bon wegen ber thancherlen Farben bie itt ber Operation ericheinen, Demielben auch vielerlen Damen gegeben. Daber fagt Morienus: Die Beifen fuchen Diefes Magifterium ernftlich , und finden boffetbe, lieben es und gierens! Aber bie Marren verlachens und haltens fur nichts Dann fie wiffen nicht was es fen, und feifnb ber Damen biel, mit welchen es bie Weifent genennet baben an ihren Orten: Welches ein Sperma ober Salme Blur verfehrt, und wird enblich hart, und gieich einem getauten Grud Gleifch. Es fennb auch viel andere Damen, weldjer allen nur eine einige Bur. gel ift, fondern bon megen ber mancherlen Sarben, Rraften und Eugenden, haben fie ihm auch mantherlen Mamen gegeben. Darnach von wegen bag es fo viele Dinge in fich

begreift. Dann biefet Grein ift aus allen vier Elementen gufammen gefeßt, wie broben defagt ift: Darum haben fle ihn mit eines feben Dinges Das men, welches aus ben Elementen jufdminett gefetet; genennet: Es fenno auch in ihm alle Metalla poteflate, und viel wunverbarliche Werke, ditt bie Tugend ber Genter und Korpet, und bie Eigen-fchaften ber Mineralien, Benetabillen und ber Thie ten i ren: auch bie Roftlichfeit aller eblen Steine, und Rrauter: baher er nicht unbillig mit allerlen Namen genennet wirb.

Daher Pythagoras in Turba fagt: ber Stein felbst ift febr follich, bann ohne ihn generiert bie Natur nicht: welches Namen einig ift, ben wir bom it vielerlen Namen nennen, von wegen ber Wurbe und Fürtreslichfeit seiner Natur.

Jum britten, haben sie es barum gethan, auf baf sie ihn verborgen haben. Daher Lilium: wann die Unweisen vielen Stein kenneten, wurden sie ihn nicht um so gesing Getd, wie sie pstigen, verkaussen, Dauci Philosophus in Morieno: Die Weisen haben dieser Meisterschaft Namen, Würkungen und Bereitung darum so vielfältig gemacht, auf daß biese. Meisterschaft niemand dann allein die Weisendern. Dann gleich wie die Magisterium nur einen Namen hat, und olcher ihm zugeeignet wird: Also dar er auch nur eine Judereitung und einen einzigen richtigen Weg.

Und darum fagt Lilium, wenn ber Pobel wufte was es für einen Schaft in Sanden hatte, wurs den fiediese geringe und gang költlichfte Ding nicht so gering halten. Aber Bott hat solches dem Bolf verborgen, auf baß nicht die Welt darüber verwusset wurde.

#### Cap. 10.

Das ihrer viele, die den Lapidem suchen, nicht finden können, sondern irren.

Threr viele, die die Bucher ber Philosophen lefen und glauben, daß ber Seein ber Philosophen könne gemach werben, suchen, und finden nichts, laborieren und irren, und verliehren bendes ihr teben und ibre Bucher barüber. Welches Dinges zwo Ursachen sennd.

Die erste, die Berbergung seines eigenen Namens. Dann sie nennen ihn nicht schlecht mit seinem eignen Namen: sondern seine etwas darzu. Daher sagt Lilium: Diesen Seein suchen bie Könige und finden ihn nicht, dann nur etliche wenige, nemlich biejenigen, denen es Gott offenbahret. Dann obsichon die Philosophi diese Ding bisweis len mit seinem rechten Namen genennet haben, so seigen sie doch allwegen etwas erdichtes hinzu, auf daß es nicht erkennt werde.

Die andere Ursache ist die Menge der vielfältigen Namen. Daher Ernech in Morieno sagte S hat kein ander Ding des Magisteris in Irthum geführet, dann allein die Menge und Biele der Namen, und dieweil sie in einer einzigen Zubereitung die Namen so verändert haben, wie auch die leten Javeen. Derohalben wann sie die Bucher durchtesen und mancherten Namen gefunden haben, so bekommen sie eine falsche Mennung von der Materi des Steins, und je einer eine andere, nach gen

bein fie ihre eigene Gebanken und Phantafen, und nich vie ngrurliche Bernunft anreiget.

Daber es dann kommt, daß einer in dieser ein anderer in jener Materi laboriert; Aber alle nicht inder degemen Materi, deren vielerten Art kon. In dieser Bahl semd viel herrlicher und in der Philolophia wohl ersahrne Manner gewesen, die die Principia der Natur Universaliter und in gemein, und nicht die nächste Natur betrachtet haben. Und gleichwie sie allein Particularen generationen der rachtet haben, und falsch von der Gehährung der Metallen geursheiler: Und gleichwie sie in den Auffangen der Kunst und ihren mancherlenen Wurfumgen gerhan haben; Also semd sie auch allwegen in der Sondisteren verharret, und nimmermehr zu der Bolsschungen, gesonmenheit des Seins darbon die Philosophisagen, gesommen,

Stuche aber haben in ben mahren Unfangen ber Raturund ber Kunft georbeitet: Aber bas rechte Regiment ber Kunit haben fie gang und gar nicht gewuft: berhalben fie auch nichts weniger geirret

als die andern.

Dieweil aber ihrer viele wohl erkennet, bak bas Eligir fen die forma Auri und Argenti, bahdie unvollkommene Metalle informiert und verandert, ba haben fie gemennet das Elizir muffe aus ben Principiis der Metallen gemacht werden. Die Principia aber der Metallen gemacht werden. Die Principia aber der Metallen fenne Guldhur und Mercustius. Daraus fie abnahmen, dass der Lapis Philosophorum, entweder aus deren einem oder aus allen benden

benben gugleich, gemacht werbe: Dann mit eben benen Ramen haben Die Philosophi ben Grein gemennet.

Etliche aber haben biefen auch ben Urfenic guge. than, etliche von bem Marcafit ober Galmey ober Antimonio ober andern Mineralien jugefest, und

barin laboriert.

Undere haben ihre Urbeit an animalifche und begetabilifche Dinge angewenbet; und fennt alle gu Schanden worben, von wegen begber Mangel, nemlich ber bequemen Materi und gebuhrlichen Dvergtion. Dann fie haben nicht recht han ben Operation. Dann fie haben nicht recht bon ben eignen und nachften Principiis, beren bren fennd, nemlich Argentum vivum und Sulphur boch verandert, und bie geburliche Menfur und Proportion von ber Matur vermischt, betrachtet, und bie mis neralische fochende Warme und bie Tugend, bes Orts, welder ift ber Unfang ber Beneration, ben himmlifchen Rorpern eingebrucht: beren ein jebes für fich eine Ungleichheit in ber Bebahrung ber De. tallen einführet : Aber viel mehr jugleich alle. Mus bem erften, folget bie Bibermarrigfeit ber Elemen. ten ober vielmehr ber elementierten Dingen , aus welchen bie Metalle generiert werben. Aus bem anbern, folget die Ungleichheit ber Perfection und Bollfommenheit: Dann aus einer ungleichen Di. gestion und Rochung, werden ble reinern und un. reinern Elemente ber Metallen generiert , bermifcht, und bie vermischte vereiniget. Mus bem britten , werben bie ungleiche Bestalten ber Metallen und Mineralien geboren. 98 4

Derohalben ob schon die Metalle mit Marcasiren biese zwen Principia gemein haben, nemlsch Sule phur und Mercurium; so ist boch die Proportion, Wermischung und Digestion in ungleichen Dingen sehr ungleich. Dann die Ungleicheit der Bermischung und Digestion, ist eine Ursache der Ungleichbeit die in der Materi auf mancherlen Weiseleidet. Sennd also eben dieselben Qualitates der Elementen in den einsachen Dingen wie auch in den ausammengesesten.

Derohalben vereinigen sich die Metalle unterein' ander in den gemeinen Passonibus, dann sie bes gehren nur zu einer endlichen Form, Der Marcasta aber, oder der Sulphur, oder der Mercurius in ihrer Natur sennd die Ansange, daraus die Metalle componite und zusammen gesetst sendt. Som dern eine dritte Natur, in rechter Mensur vermischt, aus denselben gesohren: Sonsen könnte die Natur dieselbigen nicht an einen Ort bringen, die Generation zu erfüllen. Dann weder die Natur der Mineralien, noch der Begetabilien, haben dieselbigen Motus locales zur Generation.

Aber die Aunsthat dieselbigen bende in der Zers theilung und Zusammenlugung. Muß derohalben biese dritte Matur eine gemeine Matur an sich haben, die da derandert ist vontder Natur deren, die da zussammen segen und componieren: und die da sont me aus ihrer mancherlen Bermischungen und Die gestion: Und in dieser dritten Natur ist die Zugend Mineralis ein Compositum zu generieren.

Der Compositorum aber ober gufammen gefes. ten Dingen fennb zwen Gefchlecht: Gines zwar mel. ches componierende Ding ganglich fur bie Materi gefest werben, und aus biefer Composition mirb eine neue Form, bie ba ungleich ift ben Formen ib. rer einfachen Dingen; Es bleibt aber nicht in ihnen bie Rraft ju weiterer metallifchen Form, bie ba fonnte burch Digeftion ber Datur merben, ale ba fennd Marcaliten, Attramenta und Magnelia. Et. liche Composita aber fennt , welches componieren. ge Ding nicht fo gar fur bie Materi gefest werben: Sondern eines fur bas murfende, bas andere fur Die Materi. Und folche bleiben gwar nicht unter berfelben Form, unter welchen bie Componentia over zusammenfegenbe Dinge in ihrer erften Bufammenfegung gewesen fennd: Und über bas fon. nen fie burch bas Wurfen und lenben untereinan. ber, von einer Form ju ber anbern gefocht und verandert werden: fo lange, bis fie die legte Form und Perfection, bie ift die Form des Golds, erlangen : Und alebann mirb bas Agens ober Burfen. be von ber Materi geschieben: Und folche Rochung und Digeftion ift in ber Generation ber Metallen, welche Materi vermischt ift aus zwenen Principiis in den Mineren nemlich Gulphure und Mercurio: und bleibt nicht unter ber form, in beren es in feiner erften Busammenfegung gemefen ift : Sonbern wurfet und lender ftets eines in bas andere, bis eine neuc Form geboren werbe nemlich ein unboll. fonumen Metall, und alebann ift bas Agens ober Burtenbe noch nicht von ber Materi gefdfieben: Coms DR 5

Sondern fo bie Rochung mahret bis jum legten, nemlich bis das Agens gent und gar von ber Materi geschieben werbe, alebann wird eine neue Form geboren, nemtich eines bollfommenen De. talls, welches bas Golb ift.

Mus welchem offenbar ift; baf alle Mineralia aufammen gejest fennt aus ihren Elementen , in beterminierter Quantitat und Menfur bermifcht; Alfo, baf beren vermischlichen Dinge nicht eines eber ober langfamer ift bann bas andere: Gonbern augleich und auf einmat ift die Composition ber einfachen, und ber jufammen gefegten, und bergegen zc. Wie auch gefchiehet in ber Generas tion ber Dild, welche jufammen gefest ift aus brenen Gubftangen, nemlich Rag, Butter, und Mildraum, und berfelben Generation ift qualeich mit ber Dilch.

Mus diefem mird gefchloffen, bag, weil die Metalle allein aus zwenen, nemlich Sulphure und Mercurio jufammen gefegt fennt, wie auch jugleich thre Mineren: auch bie Runft ber Matur gang und gar nadhfolgen foll: Go ift von nothen, bag fie eben aus benen Principiis ober benen gang und gar gleich aus benen bie Datur procediert, ein Glirit ju gebahren fich befleiffe, und baffelbe Bewicht in Achtung habe. Da wird die Geburtftunde vermerfet und erfennet.

Mus welchem offenbar, baß bie fo allein in bem Sulphure laboriert haben, vergebens fich bemubet haben. Erftlich barum , biemeil ber Gulphur wie fehr

sehr er auch durch die Sublimation gereiniget wete be, so kann er dennoch nicht don der Aufamment esquing und Substanz des Golds senn: Und kam auch nicht für eine Materie genommen werden: Dann kein Agens oder Würfendes wird für die Materi geiefet. Darnach dieweil der Sulphun als lein feine Materi hat, in die er durch stee Kochung würfe, aus deren er endlich eine Konn, als de potentia materiz auszlehe. Dann so diese geschehen tonnte, so ließ es sich ansehn, das sol bete fürnemlich in der Minera geschehen follte, in welcher er zu der Bollfommenheit der Medicin gebracht würde: Un' nachdem er sich mit dem Mexerurio vermischet, geschwind in ein Metall coaguiliert, welches doch nicht geschiehet.

Rum britten, bieweil ber Sulphur nicht kann beständig gemacht werden, man calciniere ihn dann noberft nicht caleiniert werden, dann durch die Sublimation, welches bepdes gar schwerlich geschieber, dieweil er so verdrennlich ist: Es ist aber viel ichwerer ihn mit einer persecten Medicin zu tingieren: Ind gang unmöglich mit einer glangenden, wie das Eiger ersordert.

Andere aber die allein in Argento vivo labories ven, die irren noch mehr, wie Aldimarus fagt, die doffeibe erstich sublimieren, und darnach in 80. Tagen mit lindem Jeuer figiren die es einen metallischen Jius bekommt. Aber diese Medicin ist vergebens, die allein-aus spier leidenden Materi ohne einen Wurkenden Sulphur nicht kann vollkonnnen aemache gemacht werben: Diewell auch der Mercurius viel Unreinigkeit hat, und feine Grobheit für sich felbst nicht digerieren noch kochen kann.

Undere haben aus dem Mercurio und Sulphure gugleich vermischt, sich unterstanden den Lapidem gu machen, das nicht weniger unmuglich ist. Dann erftlich ob schon ein jedes für sich selbst digerfett und kochet, so könnten sie doch das Fürnehmen der Natur nicht erlangen. Bum andern, bieweil niemand wissen kann, was für eine Proportion und Mensur vonnöchen sen, sowohl in den Mineratien, als in den Metallen. Bum dritten, dieweil ein jedes für sich selbst einer schwererer werden sie sind bei beide der ift Wiel schwererer werden sie sien fo die beide vermischt werden.

Undere laborieren aflein im Gold: Aber die thun auch nicht nach der Mennung der Philosophen. Erstlich darum, ob schon sein Sulphur ingieren tann sein Argentum vivum, von welches Potensta er ausgezogen ist: so ist er doch nicht genug ein ander Gold zu gedahren, oder seine Tinctur zu mehren, oderzu multiplicieren, dieweil seine Tinctur zu mehren, oderzu multiplicieren, dieweil seine Tinctur der leste Grad ist inden Metallis. Zum and dern: Dann das Werf der Philosophen darf nicht grosses Unkostens, memlich den dennen, welche den rechten Weg der Natur, und das gedurtliche Regiment erforschet gaben. Darvon sagt Geber: Du dursst deine Guther nicht verschwenden, dann du wirst mit getingen Unfosten, wann du die Principia der Kunst wissen wirst, (welche wir doch lehren)

zu vollkommener Meisterschaft kommen. Das Gold aber ist theuer, jund mutben also die Armen gezwungen, dieses herrliche Werk zu verlassen: Und die ein Künster oftermals irret, so könce ein Armer das Werk nicht wie derholen und auf ein weues ansangen zwie diese Kunsk erfordert. Und könnten also solchommenen Berstand sich nahen, von wegen groffer Armuth nichts ladorieren noch ausrichten. Bon welchen Geber sagt: Das solche von der Armuth untergebruckt, aus Mangel bes Bersags, solch herriches Werk sind zu seifen, gezwungen werden.

Derohalben werben die Urmen nicht verhindert an der Zudereitung des Lapidis, sondern allein am Auswarten ift es gelegtn, 'Das ift gang alles war, und wer berowegen solche Runft weiß, begibt sich nicht bald ju groffen herren die den ihnen zu machen, derohalben Zacharius fagt, daß sie Betrüger sennd die den Lapidem in eines andern Berlag machen wollen, die weisen of ie doch ihn ohne Husse frems der Menschen vermögen zu machen.) Rug berohalben von Unfang der Wurfung eine einige gering ge Materi der Kunft senn, in welcher die Zugendeines Körpers, Geistes und Seelen sen, gleich der mineralischen Materi.

Andere aber laborieren mit Mercurio, Erg, und Fermento Solis ober Luna, welches sie baher nehmen, hieweil bie Philosophi ben Lapidem oft ein Erg nennen: Aber sie werden betrogen. Erfilm

barum, biemeil bie Philosophi reden von bem Erg ber Philosophen, bas audy unfet Gold ober Aurum Phylicum genenner wird ? Item Eifen und Bleg. Bum andern , bann bas Erg bat biel unreiner Schweflichfeit in fich'; Ble Die Debicin berberbet, welche in ber Reinigung tiedet gar ; ober famin fann hinmeg gethen merren Ein fo'thet Sulphur abet ift nicht bon ber Effeng und Befen bed Bolds. Riem bar Bob ift gar aus glangenben und reine. ffen Daturen, und teite Theile fennd einer einfe gen Subitang und nicht ungleicher Datur, "Bunt britten ob ichon bas Fermentum auri vermicht mirb. fo fann boch bas Gold bas Ery an feiner Tugenb fo viel nicht vollfommen machen, fo viel es burch baf. felbe an feiner Eugend gemindert wird. Gleichers meiß ift auch von allen ju fagen, bie in andert Merallen laborieren, und fich bergebens bemuben, und nach langer Duhe und Arbeit bie fie gehabt, entweder nichte ober gar menig finden. ben wie Arnoldus in jeinem Zettament fagt, fo fennb folche Burtungen febr lange, veroruflich , gefahrlich, und groffes Untoftens, wird ouch ju Beiren bas gange Werf von eines einzigen Dangels megen berberbt. Und ob fchon einer recht anfacht, fo laft ere boch entweber gar bleiben, ober mirb fonft fahrlafig baruber. Derhalben ob fiton que ten Metallen ber Lapis fonnte gemacht werben, fo ift en bod rathfamer, baf man bar Werf gar unter mesen laffe, bann baf mines anfange.

Es laborieren auch etliche mit ben Salibus Atramentis und Aluminibus, jolvieren mit benjelben So-

leuit.

lerin, Limam, ober unbere Metalle, uite barnach biftilleren fiees und egngelieren bienblvierre Michen; Und biefe irren noch febrer, bann biefe Dinge fenny Qar meit bon ber Mennung ber Philosoppen, und ber Marur.

Etliche aber fommen naber ju ber Wahrheit welche mit Argento vivo, und Auro laborteren oter mit Gilber: Dann bas Golb ift gar ein ebel Corpus, und bas Argentum vivnm ein gar ebler Gpi ricus, und burch beren gweger Bermifchung und Rodung, fann bie Anima ausgezogen merben, Mber biefe thun auch nicht nach ber Mennung ber Philosophen: fonbern werden betrogen in ben Da. men welche die Philosophi gebrauchen.

Du' follt aber wiffen baf biefes eingeheim Ding ift: Gie aber appliciern und eignen ben Dingen Damen ju, wie fie lauten. Dann bie Philosophi, wann fie von bem Mercurie und Auro reben, fo wollen fie es berftanden haben von bem Mercurio Philosophorum, und Auro Philosophorum, Dann Aurum Philosophorum ift ber Sulphur Philosophorum, welcher aus bem Mercurio Philosophorum gezogen wird. Man muß berohalben bie verborgene Mamen in ben Spruden ber Philosophen, und nicht wie fie lauten, betrachten, wann man nicht irren will.

Etliche aber laborieren in bem Arfenico ober Antipigmento, bann alle bente fennt von ber Da dur aus ben zwegen mineralifden Principiis, nem fich Sulphure und Mercurio jufammen gefest, mel 57 50

ches bie glangende und in weiß tingierende Subtimation ein Unzeigen ift. Item ber metallifche Plug.

Daß sie aber Argentum vivum tingieren, bas has ben sie von bem Sulphure ber es coaguliert und digeriert. Daher kommts, so man erstlich den Arsenicum in schaffen Diugen siedet oder kocher, als da send Esig, Sali, Harn, und darnach sublimier mit dem Kalch der Metallen und Salgen, so wieder so weiß als Schnee und durchsichtig wie Chrystall. Ixem der Ursenle ist sehr sieder und dere bernnlich. Das Gewicht aber kann er anderst wie ber mich haben dann von dem Mercurio: die Berdennlicheit aber von dem Sulphure. Derohals den wird Arsenicum das Subjectum und Principium sens ben der Kunst in der Gebährung des Solds: und ben der Kunst in der Gebährung des Sistet, wie M. Bonus sagt cap. 6.

Alber diese ieren gar schwerlich. Erstlich barum bieweil die Natur des Arsenici gar fluchtig und verbrennlich ift. Zum andern, dann er kann gar chwerlich sigiert und gegossen werden. Zum drieben, dann er wird allein weiß gemacht in dem kleinern Werk. Es ist aber schwer die Citrinität und Rober aus seinem Werborgenen heraus zu ziehein; do er schon in seiner Natur ein Sulphur hat, imit welchem er sich selbst sigierten und roch machen könnte, welcher auch dem Argento vivo in den allev kleinesten Theilen vermischet ist, und dasselbe coaguliert und zum Theil digertert und bochet. Zum biere

vierten, obes schon fich lagt aniehen, ols hatten ihn die Philosoph fur die Malert des Steins gefegt: So reden fie boch von ihm unter Figuren und Bleichunffin, deffen andere Worte der Philosophen Angeigung fenn welche von dem gemeinen Atenico nicht wahr fenn tomen Dann die Philosophen von einem andern Ding, das fich dem Arfeinied vergleiche und deffen Eigenschaften hat.

Dann aleichwie ber Arfenic erftlich eiten roth ift, darnach wird feine Berborgenheit offendaper, welche ift d. 8 verborgene Argentum vivum mit fein nerborgenen Salprure; Alfo ift auch diefes Ding, daraus Lapis Philosophorum gemacht wird. Dann erftlich wird es in der Overation eitein roth, und ichwarz, dann wird er weiß, in welcher Weife eine Rothe verborgen ift, von welcher Sachen droven flatlicher gesagt ist worden.

Etliche aber laborieren im Marcasit, Galmey, Magnesia, Antimonio und dergleichen, aber der gebens! Erstlich darum, dann don der Substant bes Marcasits, wird der Sulphur gang und gar durch ein gelind Feuer hinweg gebracht, und sein Mercurius bleibt unten am Boden todt liegen, wies wohl er darnach mit stärferem Feuer in den Aludelmag substanten werden. Aber der Sulphur ist in der Beneration eines Metalls von notifen, dis zu Bollendung der Kochung: Darum auch in der Beneration des Elizies. Jum andern, dann der Weinertet Mercurius des Marcasits hat keinen bes klandigen metallischen Flus, welches doch bendes

in bem Metall, und in bem Elirir erforbert wirb. Rum britten wird in ben Mineren ber Metallen Fein Marcafit gefunden noch etwas bas feine Eigen-schaften hat: Aber in einer jeden Minera wird Mercurius und Gulphur gefunden werben. Dero. halben fennt fie bie Principia ber Metallen, und nicht jene: Darum fennt fie auch ber Runft Prin-Bleicher weis hat es ichier auch eine Belegenheit mit bem Galmey, Magnelia und Antimonio, allein daß ihr Gulphur in teinerlen Weg von ihnen fann geschieben werben.

Es fennt auch etliche bie fich ben Lapidem Philofophorum gu maden bemuhen, aus etlichen Animalibus, ober Theilen berfelbigen, als ba fennb Meerschnecken, Schnecken, Basilisten, Rroten, Salamandra und anbern. Etliche aus bem Blut, Samen und Sirnfchalen ber Menfchen: Etliche aus Epern und ungablig viel anbern Dingen, vers

gebens ju erzehlen.

Und folder aller, wie Meifter Arnoldus fagt, ift ein Beg und Beiß ju laborieren, nemlich baß fie es putreficieren, bie Clementa burch ben Alem. bic feparieren, und rectificieren, barnach bie Erben weiß machen: Darnach baß fie es zusammen mis fchen und jugleich congelieren und beftanbig machen. Aber biefe Beife ju laborieren ift ber Da. tur auch nicht gemäß, ober bon ber Mennung ber Philosophen.

Mus welchem ju Schlieffen ift, bag bie Philo. Topbi, mann fe von bem Lapide reben, bie Bors ter eer aller biefer Dingen gebrauchet haben, und noch viel andere Namen, und haben nach ihren Mennungen nicht gelogen. Dann unter den Figuren has den sie die Wahrheit gelagt, und haben doch die Unweisen solche debeutende Dinge, wie sie lauten, genommen, indemelben laboriert, und sich und am dere mit ihnen betrogen: Sennd auch nicht zu der Erfänntuns des Steins kommen, auch nicht vollkömmlich darzu genahet: Sondern haben allweg sophstisse Dinge gemacht. Dann die Würstung nach der Bebeutung des Buchstabens ist eine Verschung auch der Bebeutung des Buchstabens ist eine Verschung ber Reichtsburger, wie in dem Buch Saturai stehet.

# Cap. 11.

Bas der Stein für Eigenschaften habe, und wie er erkennt moge werben,

Mewohl ber Lapis Philosophorum nicht leiche lich kann erkennt werben, bleweil ihn die Philosophi mit anderer Dingen Namen nennen, und mit vielen verdunften: Seinen eigenen Namen aber verschweigen: Jedoch wann einer treulich und fleißig ihre Bicher lesen wieb, so wird er durch Eingebung Soctes sinden was er sucher.

Es fennd aber groen Dinge, die dienstitch sennd, ben Lapidem mit seinem Magisterio gu finden: Das erste die besung mit fleißiger Nachdendung, dager Kolarius sagt: Werds faul sen will die Bu, der zu lesen, der kann auch in Zubereitung der Din,

**6** 3

gen nicht fertig und bereit senn. Dann ein Buch legt bas andere aus, und eine Rede ertiart die andere, dann was in einem ist ausgelaffen, ist in einem andern erfüllet. Darum weiches Gemuch sich wegert in der Theorica und Nachdenkung zu bemusen, der wird sich nuch nicht leichtlich zu dem Lillo wird gefagt: Wer eher begehrt zu unserer Runft zu fommen, der sehe begehrt zu unferer Runft zu fommen, der sehe unsere Bucher nicht an, dann sie bringen einem geosse Besthwerung und Unbilligkeit, ehe darm sie von dem keser verkanden werden! Die fcon einmal, zwen oder dreumal unsere Bucher glesen haben.

Bum andern gehort auch bargu eine ehrtiche Eren mit verlobtem Geber gu GDit. Daber fagt Lilium: Welcher feinen Ruden barftredt unfere Bie cher ju lefen und benfelben obliegt, nind ift nicht berwickelt mit bergebenen Phantafenen und Ge banten , und bitt ben Serrn, ber wird in bem Reich unaufhörlich regieren bis bas er ftirbt. Stem: So aus unferm Gagen, ober benen Dingen bie ba follten gefagt merben, einer von wegen feines bunffen Berftanbs, jur Erfanntnuß unfere Steins nicht wird fommen fonnen: Der ftrafe nicht bie Beifen fontern fich felbft: Dann fo er fuchet und unwiffend bleibt, ber miffe, baf Bott bie Wahr. heit vor ihm verborgen habe. Dann mann Bott felbft ein treu Gemuth in ihm wußte, fo wird it ihm gewißlich bie Wahrheit eingeben, wie Diomedes fagt. Daber auch jebermann biefen Stein verbergen foll, und furnehmlich fein Regiment, bak ernicht in der Feinde Sande gerathe, und wir barnach eine Urfache fenn ihrer Bogheit, baber wir von Gott gestraft ju werden berdieneten. Gort aber allein kam es einem jeden dem er will, aus Gnaden mitheilen. Dann er kann nicht ungerecht oder unweiß fenn: Sondern weiß volltoms lich was den Menschen nuglich fene oder nicht.

Sollen derohalben sich bieser gebenebenten Runft enthalten die Krieger, Buhler, die weiblicher Wolluften pflegen, die Lasterhaftigen, die Angenemen, die Beglerigen, die Errannen, die Rachgierigen, die Besletzen, die Gelissien, die Tobtschifdiger und gemeine Leut: Sombern wie ein guter Philosophus sagt:

Huc veniat patriz Codrus pietatis amator,

Et quicunque Deum & sydern fancta colit. Dann ben Gottlofen ift biese heilige und gulbene Tugend verborgen. Wied berohalben bieser Grein, ber so fleisig von ben Philosophis verborgen worden, nicht leichtlich gesunden: Dann er verwandelt viele andere Metalle, er werde gleich recht, oder sophistischer Weise gefunden: Doch benen es Gott selbst gonnet, und auf den Berstand ber Worte merken, und nicht auf die Buchtaden.

Dieser Stein wird von ben Philosophis burch Gleichnuß ein Erz genennet, und ist doch kein Erz, und boch das Erz ber Philosophen. Dahet sagt Exincences in Turba: 3hr Erfahrnen follt alle wis sein, daß keine wahrhafte Linctur kann gemacht werden, dann allein aus unserm Erz. Und bieses muß

nuß man nach dem Lilio verstehen; want unsere Composition vollkommen ist und in ein Eliste verwandelt. Diese Erz hat einen kelb, Seel und Beist, und aus ihm wird ein Wosser, wie durch nachfolgende Sprüche offenbar ist in dem Lilio.

Er wird auch ein Eisen genennet. Daher Rofinus sont: Minm bas Sien und mach Biech daraus. Und Rasis: Ich selbst had aus dem Eisen ein Argentum virum durch Administration und Wurfung, ausgeprest, und endlich in die allerreis neste Beitalt des Goldes berkehret. Welches nicht von dem gemeinen Eisen zu verstehen ist, sondern dem Gemeinen Eisen zu verstehen ist, sondern dem Farben die er mit Eisen hat, welche er in der Kochung empfangen hat, wie auch von dem Erschungen hat, wie auch von dem Endlich und dam auch vorh gemacht ist, so nennen wirs Gold.

Er wird auch ein Blen genannt. Socrates in Turba: Ihr sollt wissen das ohne das Blen keine Tinctur kann werden, darum daß es die Tugenb hat. Democrius: Roche unser Blen bis es roch werde. Und wird ein Blen genannt, dieweil es auswendig Gilber ist: im Berborgenen aber ists Gold, und dieweil es roch wird wann man es caleiniere.

Erwitd auch von ben Misguniligen Magnelia genannt, dam in ihm ist das größte Geheimnuß, wie Balen in Turba sagt. Es sennd aber auch noch andere Namen, die seine Natur ausbrucken, aber von fernen. Es sennd auch etliche, dieda ausbruck ich

lich anzeigen was ber Lapis fen; Erftlich bieweil biefes Ding gujammen gefest ift von Geel und leib. Daber Amigantus in Turba fagt: Unfer Ery hat Leib und Geel wie ein Menfch. Und gleichwie ber Menfchen Spiration und Athem aus bem luft ift: Alfo wird unfer Ding von ber Feuchtigfeit angeblafen, und bon beswegen wird es bon etlichen ein Menfch genannt. Daber fagt Raymundus Maffilienfis: Der Stein ben ber Menfch ju fich ges nommen, ist badjenige, welches in ihm überflufig ist in dem Fruhling. Darum ift er ein Thier welches die Leiber ftart machet. Und Hermes: Der Stein ift in einem Ding bas eine Geele bat, und ut geiftlich. Daber Ariftoteles im Buch de Secretis Secretorum fagt : Daß ber Lapis fen Mineralis, Vegetabilis und Animalis. Dann er hat biefer Dingen Eigenschaft in fich. Daber fagt eis ner : laffet uns Gott banten, ber uns Febern und Futtig ju geben abgefchlagen, und ein beffere ges geben hat.

Dieveil nun der Lapis zusammen gesest ist aus einem keib, so kann er des Gestst und der Seeln nicht entbefren, dann der Besik ist das Band des keids und der Geelen. Daher man auch sagt, daß er aus drenen Dingen zusammen gesest sen, nem lich Seel, Besik und keid, wie broden gesagt sich Daher sagt Johann Tedit: Unser Seein wird aus dreven Dingen gemacht, und wird keinem gegeben, dann durch Eingebung Gottes. Zum andern wird er auch ein Ey der Philosophen genannt, den wegen der Bleichsselt, die er mit dem Ey hat, wie

Lilium fagt, und ber vorige Johann Teb. Merfet bag bie Bahrheit allein in brenen Dingen beftebe aus welchen eine mahre Composition, und ein vollfommen Elirir gemacht wird, nemlich ex Lapide Lunari, ex Lapide Solari, & ex Lapide Mercurii, melder alle benbe Maturen begreift, nemlich bie weiffen und rothen. Stem ein anberer: melder weis ben Mercurium mit bem Beiffen und Dottere unfere Enes ju tingieren, ber wiffe baf er ju ber Beimlichkeit, welche bie Philosophi Sulphur nennen, fommen fen. Und Arnoldus; Wiewohl in ben Thieren und Begerabilien Gott einem jeben ben pollfommenen naturlichen Stein und vollfommene Medicin gefchenter bar, bie ba Macht habe alle Metalle in Gold ober Gilber zu tins gieren: Go fann ihn boch ber Menich nicht leicht Tich finden. Bum britten bat biefer Stein gwo fur, nehme Raturen in fich. Daher in via Univerfali gefagt wird: In biefem Ding fennd bie vier Elemente aufe befte proportioniert, barinn ift bas Figierende und Figierte, bas Tingierende unb bas Betingierte, bas Weiffe und Rothe, bas Manne lein und Fraulein jugleich jufammen gefegt. Dann es fennd zween Samen in Diefer Runft vonnothen, nemlich bes Manne und Weibe. Der Mann wird Sol genannt, bas Weib Luna, Sol wird ber Batter genannt, Luna bie Murrer, und geschieher feine Schwangerung, es fen bann, baf man ben Dann und bas Weib gufammen fuge. Daber faat Bafen in Turba: 3hr follt wiffen, baf biefelbe Ratur ift ein Mann und Weiblein , und die Reibischen bas ben

ben es Magnesiam genennet, barum baf in ihm

bas größte Beheimnuß ift.

Alius: Der Grein bar gwo Farben, eine rothe und eine weiffe, bie meiffen auswendig , bie rothen aber im Berborgenen. Er ift marm und trucken. aus ihm fommt ein tingierendes Del. Und im Buch ber 7. Gigillen wird er ein gulbener Ring genannt, mit Gilber überzogen. Und mit biefem bedeutet er ben Lapidem Philosophorum, ber gwar in fei. nem Berborgenen ein Mannlein und Gulben ift: und auswendig ein Weiblein und filberen. Rodianus: Unfer Lapis ift gang weis und gang roth, und in ihm fennt bie vier Clemente. In feinem Berborgenen ift bie Warme und Truckne: Muswen. big aber ift bie Feuchte und Ralte. Dadienige bad in dem Berborgenen ift , bas ift ein Del, und ift von ber Matur ber Connen und bes Feuers : Die Ralte aber ift ein mafferiger Rauch, und ift von ber Matur bes Baffers und Monds. Stem Arnoldus : Der Lapis Phylicus ift jum Theil fir und be. flanbig, jum Theil nicht fir , fonbern fluchtig. Son. ften fonnte er nicht bie Ratur Mercurii und eines Metalle haben, unter welchen er bas Mittel ift. Dann ber beftanbigen Datur wird bie unbeftanbige jugefügt, und nachdem fie ihr jugefügt, fo werben fie miteinander verleibet, und wird eine mit ber anbern beftanbig gemacht. Stem bon feiner fluchtigen Ratur fagt Morienus: 2Bas bu ju bem Wert ober Magisterio zubereiteft, in beffen Uns fang bu bie Bahrheit nicht findeft, bas ift unnus. Dann mas fann Gutes barbon gefchieben merben,

wann das Ding nicht selbst springt noch mit sich in der Welt vermischet wird, namlich alse daß ein keib daraus werde. Item von seiner beständigen Ratur sagt Rosarius, da er von dem allervollkommensten Mercurio redet: Man solle darum Bott loden, der aus einem geringen Ding ein köstliches erschaffen hat, daß es mit den Mineralibus eine grosse Gemeinschaft habe in der Natur. Und Bott hat demselben Ding eine Substanz geden und die Eigenschaften einer Substanz, de sonsten Ding in der Natur zu haben, gedühret. Daher es allein ist, daß das Feuer überreift, und von ihm nicht überwunden wird, sondern in demselben sanst ruhet, und feuer sich seiner. Dann es begreifet alles das ganz in sich, was wir bes dörffen in unsern Magisterio.

Daher begreift biefer Mercurius in sich einen guten Sulphur, mit welchem er in Solem ober Lrnam coaguliert wird, nachdem er nach manchere len Weiß gekochet wird. Lilium: Wiewohl viel Bummi sennd, aus welchen etliche das Feuernicht können gebulden: Dann sie werden in ihm verzehret.

Aber unser Wert, welches da wird aus unserm Gummi und aus unserm töglichen Stein, kann bas Jeuer wohl leiden; Dann sie ist in dem Jeuer ernahret worden. Daher sagt Mundus; O wie sennd so diel Sucher diese Gummi, und wie wenige erkennen ihn in seinen zwenen Naturen zu gleich. Rosarius; In dem gemeinen Weg dieser zwener

smener Rorper At bie Conjunctio und Bufammen. fugung ju benben Elixiren vonnothen, bann eins folviert bas anbere und macht es fluchtig, und eis nes behålt bas anbere und macht es bestånbig : Und fie reben von bem Mercurio, Sole und Luna: Dann alle biefe bren fennb in einem Ding. her fagt Rofarius: Dn follt nichts laborieren bann allein mit bem Mercurio, Sole und Luna, bann Die gange Runft beftebet in ihnen. Er rebet aber nicht von bem gemeinen Mercurio, Sole und Luna, fonbern von unferm Mercurio, ber ba Solem Lunam und Sulphur Philosophorum in fich hat. Bon biefem wird auch in libro Saturni gefagt: Der ift blind ber ba vermennt bie Runft aus einem verbrenn. lichen Ding ju machen : ba boch bie Wurfung gotte lich ift aus einer reinen Subftang, bie in bem Reuer beständig verharret ohne Berbrennung, Dann alle andere Dinge werben burch bie Berbrennung bes Feuers gerftobrer und bergebret. Aber bas Golbund Gilber in unferer Runft, follt bu jugleich verordnen, fo wirst bu bie gange Meistere ichaft haben. Ich sag aber nicht von bem gemeisien Bolb und Gilber. Dann unser Gilber, ift unfer Mercurius, und unfer Golb, ift unfer Gul phur. Und biefes ift gang und gar nichts anbers, bann ein Mercurius bon bem Mercurio, und ein Sulphur von bem Gulphure. Du follt es aber nicht nach bem Buchftaben verfteben mas ich gefagt habe, Dann in unferer Materie ift ein Mannlein und Fraulein, und jugleich auch Sol & Luna. @ag!

Sagt berhalben bie Lunggu bem Soli : Du bee bartit meiner, wie ber Sahn ber Sennen bebarf.

. Mus biefem allem wird verftanden big Beheim. nuß, baf gleichwie in ber Ratur gwen Principia ber Metallen fennt : Alfo fennt auch zwen Principia bes Eliries in ber Runit, nemlich Mercurius und Gulphur, welche mit allen vorgefagten Da. men genennet werben. Dann es ift ein Ding gu fagen ber Mann und bas Weib, ber Gulphur und Mercurius, Sol & Luna, Pater & Mater. Stem ber Mann und bas Weib. Item warm und trocken. Item Del und Woffer. Item Auripigment und Arfenic. Dann mit biefem werben eines einzigen Dings Eigenschaften und zwo Farben bie ber Lapis hat, nemlich roth und weiß, angezeiget.

Unter biefen Damen aber allen fann bet Dame Solis und Lunæ bem Lapidi eigentlich jugeeignet werben: aber noch eigentlicher ber Dame bes Sulphuris und Mercurii, und berohalben auch bes Arfenici, und am allereigentlichften von allen anbern,

ber Dame bes Mercurii.

Bu bem fennt in unferm Stein alle Planeten poteffate: gween aber furnehmlich Sol und Luna. welche über bie anbern herichen. Dann in bem Buch Mireris wird gefagt: Es ift ein Ding, bas Die vier Clemente, und bie fieben Planeten in fich begreife: Zween gwar gehn herum, bie anbern funf. Und Rodianus fagt: Alle Planeten aber nicht. und berfelben Bilbnuß fennd in brenen Orten, mie, fe in ber Sphæra ju ihrer Beit murfen. Und un. ten

ten fagt er alfo: In atten Rorpern ber Alchimen macht ein jeglicher Planet an feinem Ort fein Bilbe muß, bie ju Bollenbung bes Werfs. Derhalben Baben Sol und Luna ben Unfang und bas Enbe innen. Und gleichwie im Unfang Sol in Luna vers borgen ift, alfo wird fie im End von ber Luna ans. gezugen und offenbarlich. Aber ber Lapis' wird eigentlicher Gulphur und Mercurius genannt, bann er hat beren Eugend und Datur. Daber fagt M Bonus: Bleichwie aus bem Menftruo ohne bes Mannes Gaamen fein Rind wird geboren: auch nicht aus ben Bieren bes Winbs ein Bogel wird, bann bie Sugend ber Geelen ift nicht in ihnen, bann allein aus bes Mannes Saamen : 21fo aus bem Mercurio fann fein Golb ober Gilber werben, auch fein Elirir , ohne Die Burfung Des Gulphure. Dann in ihm ift bie virtus generativa nicht, bann allein burch ben Sulphur. Item, gleichwie allein aus bem Sperm ober Saamen bes Mannes ohne bas Menftruum und Materi ber Frauen nichts les benbige fann geboren werben; bann bie gange Matert ber Bebahrung und Dahrung ift nirgend ber bann aus bem Weibe: Alfo fann allein aus bem Gulphure ohne ben Mercurium fein Gold ober Elirir gemacht merben. Darum muffen biefe gwen Principia von ber Ratur vermischt, jugleich ju. fammen fommen ju ber Bebahrung bes Elirirs: wie auch gu ber Beneration ber Metallen.

Darum fo fochet ber Gulphur mit feiner Bur. fung ben Mercurium , und giebt ibm eine metalli. fche Tinctur , erfilich eine weiffe , barnach eine rothe.

Mber ber Mercurius wenn er in feiner Matur bleibt, wie rein und weiß er auch fen, fo tingiert ober far. bet er boch nichts mit feiner Barme und Trodne. Und biefe Eigenschaften bat biefer Stein, bon berentwegen bie Materi bes Steins unter einer Fis aur bon bem M. Bono Arfenie genannt wird unb nicht unbillig. Dann ber Arfenic hat benbe Das turen in fich, bes Sulphuris und Mercurit. Dann ber Urfenic hat bie Raturen, Gigenschaften und Substang berfelben vermischt in fich, und vertritt thre Gratt, und ift bas Principium ber Matur burch bie Bermifchung, bieweil er bie Bewalt unb Tugenden berfelben bat. Darum fagt Geber: Es fend bren Principia ber Matur, nemlich Argentum vivum, Gulphur und etwas bem Gulphur gleich welches auch Arfenic ift. Stem: Principla naturalia in bem Werf ber Ratur, fennb ein ftindenber Spiritus, ein lebenbig Baffer, welches mir auch troden Waffer laffen genennet werben. Dannber Mercurius, wann er in ein Arfenicum coaquitert ift, fo ift er ein troden Baffer. Dennt alfo ber M. Bonus ben Stein Arfenic, bamit man verftebe, bag warm und feucht in ihm vereinigt fenen, bie nicht ber gemeine Mercurius ober gemeis ne Gulphur fennb. Sonbern ift ein Ding bas ihre Tugenben und Eigenschaften bat. Und auf bag man auch berftebe, daß in ber Gublimation unfers Steins erftiich ju ber Beiffe procebiert wird, in beffen Bauch bie wahrhafte und vollkommene Rothe verborgen liegt. Daber fagt Morienus; bu follt miffen, bag ber Gulphur und Mrgenech, bas

ift Auripigment, verbrennlich fenen, und von ber Berbrennung balb verzehret werben: wie wartet ihr benn etwas ober wollt gewarten ven einem Ding bas leichtlich und geschwind von bem Feuer verzeh. ret wird, und ju einer Rohlen wird? Beiche Worte M. Bonus audlegt und fagt: baf wann man ben Atefenic betrachtet und anfiehet wie er von der Natur erichaffen ift fo ift er gang verbrennlich, Dann ber verbrennliche Sulphur kann nimmermehr gefchieben werben von ben anbern Theilen: fonbern verschwinden jugleich mit einander. Desgleichen auch in bem fleinen Bert, wann man ihn auf folche Weise figiert so gehet er nicht ein: Wann man aber seine verborgene Natur bewahret, welche von der Natur des Golds ift , soift ernicht verbrennlich, bann feine verborgene Theile werben burch ben allere Scharffesten Berftand von ben Sulphureis gefchieben. Darum laft es fich anfeben baf Morienus figur. lich barvon gerebt habe, wie er und alle anbere Philosophi im Brauch haben.

Diefer Stein wird auch fürnehmlich von den Phitolophis Mercurius genannt, darum daß er nach
feiner ganzen Watur des Mercurii Eigenschaften
hat, und behält dieselben im Ansang, Mittel und
Ende. Im Ansang zwar, dieweil das Werk von
einer flüchtigen Natur ansahet, die eine gleiche
Weisse hat mit dem Mercurio. Im Mittel aber,
dieweil die gange Materl zu der allervollkommenften Weisse, mit einem Chrystallinischen Glanz,
gebracht wird. Im Ende aber obschon die Köche von
seinem Berborgenen ausgezogen wird: So ist doch
nichts

nichts bestoweniger die ganze Materi mercurlalisch. Datin ze vollkommener die Mecalle segnd, se emehr sevon dem Mercurio haben, und desst das ganz und gar beraudet ist des Sulvhuris, nach vollenderer Kochung, und darum ist es auch unger stöhrlicherund beständiger dann alle andere Metalle. Und od schon der Sulppur im Uniang das Argentum vivum zu coagulieren, und mit mancherley Farben zu tingieren ansächt: Jedoch so har das Argentum vivum nach lauger Kochung in sich die Macht zu coagulieren und innieren, ohne einen andem Sulphur ober mit weing Sulphuris.

Dann benbe Tincturen weiß und roth, fommt bon ben benben Spiritibus; boch ift bie Weiffe etgentlich von bem Mercurio, Die Rothe aber eigente lich von dem Sulphure. Derhalben biemeil bet Mercurius die Eugend und Gubftang bes Elipirs, in ber Coagulation und Rochung von bem Gulphu. re genommen hat: fo wird er auch von ihm bie Macht ju farben und ju veranbern ein jebes Corpus in ein perfect Metall, und erftlich in ein weiß in ber erften Rochung, barnach in ein rothes in ber legten Rochung, nehmen. Go ift nun bie erfte Tinetur von bem Mercurio, welche et an fich nimmt von bem fochenben Gulphure; beffen Beiden ift , baf ein jebes Metall , wann es gereinigt ift, auswendig mehr bie Matur Mercurii coagulati, bann eines Sulphuris angeigt, bon megen felnes aufferlichen Ueberfluffes.

Die andere Tinctur ist auch von dem Mercurio, dann von seiner Maieri wird die lesse Hom ausgebogen, und auf diese Weise wird der Lopis argentum vivum genannt. Und die Argentum vivum ist aus den Corporibus gezogen und aus dem Argento vivo-gedorn, und ist aus einem Männlein und wird von seinem Körper schnell coagulierr, das ist, von dem Sulplure Philosophorum, welcher

nimmer von ihm geschieben wirb.

Und mewohl der Mercurius fein Corpus mir fich gur Flucht zeucht; fo tovet ihn boch baffetbe Corpus fchnell und behalt ihn mit fich im Feuer. Das ber faut Rafis in lumine luminum: Der fluchtige und geift iche Mercurius ift bes gangen Werks ein: Unfang und ftarter Die Burgel. Daber Sol (wie' eben bafelbit gefagt wird) an biefem Ort eine weib. liche Form an fich nimmt, Dieweil es die Marur ber Beiffe alid erfordert: aber bieweil bie Rothe furtrifft, fo wirb es Soli jugeeignet. Dann ob er, fcon mabrhaft und gang roth ift: fo eilet er boch erstlich zur Weisse von wegen der Natur Mercurif, in welchem die Wurzel der Nothe verborgen ist, gleich wie minium in Cerusse. Daher Pythagoras fagt: Sol ift weiß anzusehen: ift aber roth in ber Erfahrung. Um begivegen Ralis biefes weiffe Gold ein Corpus neutrum nennet. Und wenn Dies fer Mercurius entfpringt, fo fommen jugleich in feis nem Bauch mit ihm berfur Sol und Lung. Sol aber: wann fie zugleich auffteige ; fo behalt und figiert fie ben Mercurium , und verbirgt ihn in feinem Bauch. Daber, fo bie Sol nicht jugleich mit bem Mercurio

in der Flucht auffliege, fo wird fie thm nicht ber. einigt und figieret ihn nicht. Dann burch biefes, dieweil sie jugleich aufsteigen, so nimme eines die Tugend über das andere. Und barum so überwine bet alebann ber Spiritus bas Corpus, unb bas Corpus ben Spiritum, und werben in eine Datur berfehrt. Daber ichleuft M. Bonus cap. f. baß ber Urfprung berfelben Wurgel, und bas Runbament, Mercurius fublimatus genennt fen worben, und bon biefem Mercurio fagt Rafis: Er trodnet, macht feucht, macht falt und marmet ibn, und macht miberwendige Burfungen nach feinem Conbiment. Und Geber: mann bu nicht eine linderung gefest haft, fo wirft bu bas gange Berf verliehren. Dann ber Mercurius in ber Sublimation jugleich mit feinem Rorper auffteigend, fann nicht bon ihm ab. gefonbert werben, mas bie Gubftang und ben Ort anlangt : Conbern fie merben nothwendig entweber jugleich barbon fliegen ober jugleich bleiben. Go aber bas Corpus ben Bewalt und Berrichaft über ben Spiritum befommen hat, fo verfehrt es ihn in feine Matur, und alfo bleiben fie forthin in Einigfeit. Go aber ber Spiritus bie Dacht und Berrichaft uber bas Corpus befommt , alebann fliegen fie bente und wird bas Werf ju nichte. Und biefe Specula. tion ift fcon. Dann ein jebes Ding bas follte ge. boren und gerftohret werben, bat fein contrarium und Bibermartigfeit in ihm felbft poteftate, mel. ches fann in actum beduciert und gebracht werben, ohne bie Begenwart und Bermifdjung feines aufferlichen Contrarii. Und auf biefe Weife bas ba fix

war poteftate, in ein unfir reduciert acht, behalt bas Unfire. Daber fagt Geber: Wann bie Sahl bes Rluchtigen Die Bahl bes Firen übertrift, fo fleucht fie mit ihm barbon : Ge aber bie Gumm bes Firen bie Gumm bes Unfiren übertrift, fo werben fie bende zugleich beståndig. Es ift aber offenbar, wann Das Fire Das Fluchtige übertrift, fo macht es bas Wert vollfommen : Go aber bas Fluchtige bas Fire übertrift, fo verberbtes bas Werf und macht es junichten. Daher wird in Turba gefagt: Ma. chet einen Rrieg gwischen bem Erg und Mercurio zc. Einen Rrieg machen ift fo viel als ihn gerftohren , nemlich ju ber Beit, wenn fie nach bem Rrieg wie. ber einig wollen werben, und bas ift, des Solis, und Luna, Sulphuris und Mercurii. In welchem man fo oft bas Fluchtige muß fir machen, und hergegen bis fie jugleich bestandig werden und flieffen mit Beranderung in ein mahres Golb und Gilber. Und biefes Argentum vivum wird bermahlet bem Golb & contrà: nach ben Philosophis. Und biemeil eine einzige Gubftang bes firen und fluchtigen Subjechum ift: fo ift es muglich, baß bas fire mit bem Fluchtigen auffteige und hergegen bas Fluchtige mit bem Firen beständig gemacht werbe. Und biefes alles geschiehet in einem Bag ohne ber Sand Berreibung. Mus biefem ift offenbar bag ber Grein eigentlich Mercurius genannt werbe, ob es fcon auch aurum Philosophorum aus bem Mercurio gejogen, genennet werbe, und mit viel anbern ungehlichen Damen mehr.

5 2

Bum vierten , von ber Generation Lapidis faat Zinon : Diefer Stein wirb jufammen gefest aus ber Milch ber Bogel. Und in via univerfali: Dies fe zween Gaamen fennt in ber Runft von nothen . nemlich bes Maunes und Weibes, und muffen auch bie Gaamen ein bequem Receptaculum und Ort haben, ihrer Subftang und Matur gemaß: in melchem fie (wie ein Philosophus fagt) ihre Bolltom. menheit üben, und baffelbe Ort ober Baff ift Luna, und barum hat Hermes gefagt: Geine Mutter, ift Luna. Bon feinen Zeichen und Gigenschaften aber faat Morienus in Caftrenfi: Der Griff biefes Steins ift weich, und ift eine groffere Weiche in ihm, bann in feinem Rorper. 2m Bewicht aber ift er gang fchwer, und am Gefdmack aufs allerfuffefte, und feine Gubftang und Matut ift lufftig, fein Geruch von ber Confection und Bubereitung ift unangenehm und ftintenb, und wird bem Geftant ber Graber, verglichen. 3tem Marthonis : Diefes Ding wird Uffi Tuffi genannt, barnach wird fein Beruch gut und lieblich , und bleibt nichte in ihm von Unreiniafeit ober Beftanf.

## Cav. 12.

Bon dem Regimine Lapidis ins gemein.

Machbem von ber Materi bes Steins gefagt ift , wollen wir folgende auch von feinem Megiment Dann ihrer viele wiffen ben Grein, aber fein Regiment wiffen fie nicht. Daber ju wiffen , baf. febr viele bie in biefer Runft arbeiten , ja fchier un. záhliae

Jahlige, irren in Erkanntnug ber Materie; und werben ihrer noch mehr betrogen in feiner Buberei. tung: Darum ihrer gar wenige ju ber Bollfoms menheit bes Steins fommen, und unter toufenben faum einer. Daber wird in via Universali gefagt: Co wird faum einer Diefes allerfürtreflichfte Bert ohne Berhinderung ju einem guten Ende bringen. Und muß ein Runftler biefes Werf. mit viel Dube und Irrungen ju feiner Bollenbung fommen. Und im Buch Saturni : Diele haben ben Lapidem und fennen ibn, aber fie wiffen feine Eus gend nicht: Und ob fie fcon feine Tugend mußten; fo hilfit es fie boch nichts, wann fie nicht auch feine Operation und Murtung wußten. Geine Wir. fung aber fann man nicht wiffen, bann burch Gine gebung Docces, ober burch behr und Unterrichtung eines Meifters. Rhodianus fagt auch: In biefem Bert ber Alchymie ieren ihrer viele, und Kommen ihrer wenige ju feiner Bollfommenheit. Deffen Urfache aber zeigt Hamis in Turba an: Die fubrile luftige Feuchtigfeit, mit einer maffer rigen: und einer mafferigen mit einem irbifchen trucknen, fennb alfo bereinigt und gufammen gefest, baß fie faum ober nimmermehr, bann allein mit bem allersubtileften Berftand bes Runftlers, von einander mogen geschieben werben. Ift ber-halben ber felig, welcher einen folchen Berftanb in ber Welt befommen bat. Dann ohne biefe Scheis bung ober Ubfonberung haben alle laboranten fich bergebens bemubet. Und bieweil in berfelben Ge. paration und Scheibung eine folche groffe Difficut T 3 tás

tat und Schwehre ift , barum fann niemand ober faum einer unter allen Philosophis ber Belt, mit Rrucht bargu fommen. Goll fich berhalben nie. mand ruhmen bag er ben Stein miffe, er miffe bann bie vorgenannten humores und Feuchtigfeiten in bem Stein au fcheiben. Wer aber biefe Gepara. tion machen fann, und bie reinern Theile', nemlich bie lufftigen, geiftlichen und allerfubrilften , naturs lich vereinbabret, und aus benfelben eine Medicin machet, ber wird ein Gucher biefer toftlichen Boll. fommenheit fenn: Und barum macht ber Morienus bie laboranten furfichtig , ba er fagt : Dif ift bies fes Dings Burgel, bag, mer biefelben begehret gulernen, er erftlich feine Unterrichtung von einem lehrmeister empfahe: baf barnach ber lehrmeister bor bem lehrjungen biefelbe offt mache und tractiere.

Dann es seind viele Berhinderungen in dieser Aunif, und ist ein groffer Unterschied zwischen einem Weisen und Unweisen, und swischen einem Blimberund Sesemben. Und ist auch der welcher die Disposition durch Probieren recht erkennt hat, jenem ungleich, der noch in der Erforschung der Bürder der hanget. Aus diesem wird verstanden das eine jede Würkung, was es für eine sen, nochwendig in unserer Meisterschaft sene. Dann Rosarius sogt: Ob wohl unser Stein schon seine Tinctur natürlich fisch degreiffet, dewell er in dem Rörper der Magnesie, das ist, der Erden, vollsommen geschaffen ist: So hat er doch den Motum oder Bewegung nicht für sich selbst, das ein vollsommen Elizie

xir barans werbe, wo er nicht burch Runft und Würkung bewegt wird. Dahre hat ein Philosophus gesagt: Sohn, ziehe aus den Striemen seinen Schatten. Das sagen auch Mundus, Theophilus und Hermes. Derhalben ist uns eine solche Würkung von nöchen, wieder an einem Kinde sies hieft, welches, so viel seine Erschaftung anlanger, vollkommen geboren wird: ist aber boch unvollkommen, was die Würkung besangt, es werde dann zuvor ernähret. Darum send mancheten Kunfte von den Philosophis ersunden worden, wie ein Philosophus sagt, auf daß von der Kunft ersüllet würde, was den der Natur verlassen! Der ist ihr sicht welcher ihm saltspe dagt, das nichts nus ist.

Das Ende aber biefer Operation ist wie Geber fagt, auf daß in unferm Stein die Tinetur gebefert werbe, mehr dann sie in ihrer Natur ist. Bo-nellus: Aus den Elementen wird nichts gemacht ohne ein Regiment, mit hochstem Fleiß zuges richtet.

## Cap. 13.

Was für ein Regiment in specie, in dies fer Runft von nothen sen.

Mas aber biefer Runft für ein Regiment insonberhelt von nöthen sen, ist nachfolgends zu erforsten. Ettiche aber haben gemeint, daß das Regiment Lapidis allein ein Wert der Natur sene, also

₹ 4

alfo bag ber Runfter, nichts anders thue, bants bafi er ihn in bas Dag-beidhieffe und am Schatten in luft benfe, ba fein 2Bind ift, ober in Die Erbe begrabe, mit Achtung haben auf bequeme Beit bes Jahre, Monaten, Tagen, Stunden, und auf bee quemen lauf ber Planeten und Sternen, bag, alfo bas übrige alles bie Darur ausrichte, bis jur Bole lendung. Und alfo mare bas Regiment Lapidis nichts anbere , bann eine Berfugung an bequeine Drt und Beit. Welches fich lagt anfeben, ale haben fie es baraus genommen , Dieweil fie feben, baf bie Metallen felbit in bem Bauch ber Erben , wie auch bie Steine, und andere Mineralia und machfende Dinge, allein burch Sige und Tugend, Die von ben himmlifden Rorpern verurfachet wird, ju ihrer Erfullung gebracht werben. Und Rofarius fagt: taf bich genugen, wann bu bie Materi auswendig recht berforget haft : bann fie fann in ihr felbit ge. nugfam wurfen jur Bollfommenheit. Dann fie bat Die Bewegung in fich felbit hangend, nach einem emigen Beg und einer beffern und gemiffern Drbs nung, bann von einem Menichen fonnt erbacht mer. ber in ber Ereation irgend eines generierten Dinget. Darum muß eine folthe Borbereitung fenn in bem Magisterio Philosophorum. Dann fo bie Ratur burch ben Centrum nicht verhindert wird, fo fann fie ihre gewiffe Bewegung nicht überichreiten, ebe bann fie bie Beit hat fchmanger ju merben, ju gebabren, ju nahren, und ju murfen ...

Une biefem wird bif Argument gezogen, bag bie Philosophi fagen, bie Rochung bes Steins muffe

ly ber Barm ber Sonne gefchehen. - Stem baß fie Das Johr in vier Beiten unterscheiben, und nach berfelben Beranderungen fagen fie, fene ber Stein ju regieren. Dann Zinon, fogt in Turba: bas Jahr wird in vier Theile getheilet, bas erfte ift ber Winy ter, falt und feucht; Das andere ber Fruhling, warin und fencht; Das britte ber Commer, warm und trocfen; Das vierte ber Berbft; felt und troe eten ; Dach biefer Weife muß man bie zwo Ratu. ren regieren. Much noch viel andere Dinge mehr merben hievon gefchrieben ; Go aber einer bie Bue der ber. Philosophen mit lefen fleifig eraminieren mirby ber wird befinden, bag bas Regiment bes Lapidia ohne Darme bes Feuers burch Runft ges macht, nicht vollfammen fonn fenn. Dann alle Dhitofophi fegen, balidas Magisterium mit Feuen gemacht merde Daber Morienus fagt :- Mache ben Dien ber Philosophen in welchem bu ignem Phylicum angundeft Und eben ber: Die groffe Rraft biefes Werte miet in bem Teuer bewahrer, Dann mit ihm werben bie Mineren geschicft gemacht, und werden bie Geelen baglich inihren Rove pern behalten, und mitthm werden bie Geelen mit bem teib jufammen gefügt, und bas Feuer ift biefes Dings mahre und vollkommene Problerung. Ilus biefem wird nicht verstanden, baß allein die nature liche Sige genug fen : fonbern man muß bargu auch bas elementische Feuer gebrauchen, wie aus andern feinen Wortern offenbar ift, bie bernach gefest werben. Item es wird in bem Buch Saturni gefagt: Das game Regiment unfere Werfe beftchet 5 5

ftehet in bem Feuer, im Fag und in ber Befdlief-fung: und tann furmahr ohne biejelbigen unfer Magisterlum nicht vollenbet werben. Stem Rhodianus fagt: Das Bert bes Mercurif welches ba Ift Saamen, Blut und Fleifch, werben alfo in bem Bauch bes Uthanors erichaffen gleichwie bas Rinb in Mutter leib. Und Bonedus fagt: Mus ben Cle. menten wirb nichts nugliches gemacht ohne bie Bufammenfegung und Regiment, barum bag bet Sperm aus bem Blut und Gentheit geboren wirb. Dann fo bie Feuchtigfelt und Warme bes Bauchs nicht mare, fo bliebe ber Saamen nicht, und mur. be die Geburt nicht vollbracht. Dann fo bie Geburt ausgezogen ift , fo muß man es mit ber Milch ernah. ren, und allgemach mit fanftem Feuer, biemeil es Und alfo muft bu auch in biefer Opes tation thun, und follt wiffen, baf ohne bie Barme gang und gar nichts generiert wirb.

Rem: -Es ift gewiff, daß in der Generation der Metallen eine stete Warme muß senn, dann sie wurde wohl befalten in seinen minteralischen zässen, wurde ader nicht erhalten, wo der Berg nicht die wind best wäre, und die umstehende Kälte die Wäre me jusammen trieb zu den innersten Theilen. Ergo d simili: Die Kochung des Steins muß noth, wendig mit steter Warme gemacht werden, in einem bequemen Faß behaltend, welche in dem seinem bestiemen Faß behaltend, welche in dem frenen ust nicht sein sonnter Dann jegt wird die Kochung mit zu vieler Kälte, bald zu vieler Feuchte, dann mit andern Beränderungen verwandelt. Und darum sagt Albertus Maguus lid. 3. de mineralidus.

Das wurfet die Warme des Feuers, in welches der Sonnen Warme in den Bergen vereichtet. Dem in allen benden wird die angenommene Tugend der Planeten und Steenen, in die Geschitren dersüget und den Dingen selbst eingegossen. Item das Feuer muß in der Generation des Eirste größer senn, dem au Gedahrung der Elementen: sonsten wenn auf benden Beilen die Warme gleich ware, so muste auch eine gleiche Zeit senn in allen benden Gebahrungen, und also wurde in tausend Indeen des Elixitenicht vollendet. Derhalben wie M. Bonus sagt, Eap. 5. soist ein ander Regiment eben dessen ift. Dar rum denn auch eine andere Zeit in der Gebährung der Metallen ist: eine andere aber in Gebährung des Elixites.

Aus diesem folget, daß man muß eine andere stäckere und stetere Warme dem Werk durch die Kunst geben, dann die Natur giebt. Dann also kann die Kunst und Würkung mit hohem Berstand des Kunstlers vollbracht wird. Daher die Philosophi gleicherweiss seinen des Kunst ein Werk der Merker die Kunst ein Werk der Melber spellen die Kunst ein Werk der Melber spellen die Kunst ein Werk der Melber spellen die der Melber spellen die Kunst ein Werk die Kunst ein Werk die Kunst ein Werk der Melber spellen die darum gefagt, dam das Werker Welber sist dochen, man kann aber nicht kochen ohne Feuer. Darum so kann auch diese Werk

obne Feuer nicht verrichtet werden. Wird berhalben mit dem Feuer, das auswendig hinzu gechan, durch den Kunftler vollendet. Aber aus diesem wird nicht geschloften, daß die Natur nicht mit würfe. Dann die Natur vollendet alles: der Kunftler appliert allein was nothwendigsift, und unter andern das Feuer als furnehmlich nothig. Ethoc verum.

Dann bieweil die Materizum Theil fir ift, so muß man ihr von Alnfang ein Feuer geben, und bis an das Ende erhalten, doch mäßig, daß die Materi alls gemach das Feuer ju leiden gewohne, die sie endlich gar sie vorde: Dann diese ist das End der Aunst, daß ein Sulphir oder Elirit ganz underbernnlich geboren werde: wie auch das End der Nauns, daß ein Sold geboren werde, daß im Feuer beständig sein. Dieses aber kann durch nährs anders dequentlicher gemächt werden, dam durch das Feuer. Dann die sie das gemach durch das Feuer. Dann die sie in mit de allgemach durch Arost des Feuers gestärkt und nieget sich ad incorruptibilitatem.

Ift berhalben bas Regiment biefer Runft die Warme und bes Freuers, und nicht allein die natureliche Warme, ober eines Steins, ober der Schind, ober der himmlischen Körpern: Ift auch nicht noth, daß du den Utigang und lauf der himmlischen Zeichen, oder Alpect der Planeten, oder auf die Zeit des Jahrs, oder der Zagen und Stunden, in Uchtung habest, dem allein was zur Gutheit der Wurzel anlanger, darvon drunten gesagt wird werden. Dann die Gebährung dieses unsers Steins ist gang naturibe

wie auch anderer Dingen mehr, bie die Ratur ber. für bringt, wie auch feine Eugenben, wiewohl er gottlich und himmlifch zu nennen ift , von megen fefe ner fexcellentia und Hebertreflichfeit! und auch geiftlich, wie ba ift ber Bilbnuffen und Ringen. Deffen Zeichen ift, baf ein feber Theil eben bie Eugend bes gangen hat, und gilt gleich fo viel wenn er gerieben oder geflossen ist, als wenn er gan; ist. Und ist auch nie von keinem Philosopho geheisen worben auf bie Character, Morter, Raucheruna und andere Ceremonias bie ber Magiæ jugehoren, Uchtung ju geben. Und biefes ift, bas I ilium feb. ret gu betrachten: In biefem Werf find vier Zeiten, und ob ich ichon in etlichen Buchern von ben Beichen und lauf ber Planeten etwas finde, fo ift es boch nicht vonnothen. Dann fchier alles , was in Diefer Runft gefchrieben, bad ift biefelben gu verbers gen geschrieben, und nicht wie in anbern Rimften gefagt wird: Bas gefchrieben ift, bas ift ju ini. ferer tehre gefchrieben.

Cap. 14.

Daß zu dem Regiment eine gute Burgel gebore.

Mor allen Dingen aber muft bu bie allerbefte Wir. Jel Des Lapidis Ppilofophorum haben, fonften wird nichte barque. Dann Morienus fagt: Die groffere Burgel biefes Werfe befter in ber Erfor. fchung ber Bestalten , welche beffer ju bem Dagi. fterio fenen. Dann eine jede Minera bat vielerlen Befchlecht. Und im Buch Saturni wird gefagt: Dimm unfern Stein von bem bochften Gut, und nimm ibn nicht benn er fen neu, mit allem feinem Blut. Stem in via universali : Die neuen Species fennt beffer benn bie alten. Mundus in Turba : Suter euch baß ihr fein ander Erg nehmet, benn es fen rein und fauber. Derohalben auf bag man eine aute Burgel ermable, muß man bren Dinge betrachten. Erftlich baß fie aus ben beffen leibern geapgen werbe. Dann aus einem guten Baum, mach. fen aute Mepfel : und aus ben beffern Baumen flieffen auch bie beffern Summi: und aus ben beffern Sennen, werben auch beffere Eper geboren, und eine gute Speife macht feiftes und gutes Gleifch : Insgemein fennt bie ichwarzen Sennen beffer benn Die meiffen. Unter ben Complerionen fennt bie fanquinifch. und colorifchen bie beffern : unter ben Altern ift bas befte und ftarferers bie Jugend. Das her Rofarius fagt: Du follt nicht von bem Gobn effen beffen Mutter bas Menftruum hat : fonbern wenn bu effen willt, fo effe von bem feifteren Fleifch fo wirst bu Gold haben. Und im Bud, Saturni wird gesagt: Du follt nicht von bem Sohn effen beffen Mutter auffagig ift. Dann fo wir eine reine Subftang haben, fo tonnen wir auch ein rein Corpus machen: und fo ber Dann wird auffagig fenn, auch bas Weib auffaßig ift, fo muß auch ein auffaßig Corpus baraus werben. Daber fo mit ein reines Corpus wollen macheu, fo muffen wit einen reinen Mann haben, von allem Unflath faus ber, und besgleichen einen puren Gaamen berrein

fen

fen von aller Unfauberkelt. Und Raymundus de texminis fagt: Mimm ben Gummt von India from no bu ihn haben kannst, welches ein schwarze Gummi ift, und klar auswendig: im Berborgenen aber roth: ober aus Hispania: und fügzugleich den

Mann und bas Beib gufammen.

Das andere bas man in acht foll haben ift, baß bas Weib geschwangert werbe mit feinem mannli-chen Saamen. Dann bie Generation bes Steins ift fdier gleich ber Bebahrung eines Menichen, bann es muffen bende Saamen gufammen fommen, bes Mannes und bes Beibes. Aber alle Tugend, bie bie Gelen gebuhrt, ift von bes Mannes Gaamen. Daher gleich wie aus ben Enern bes Bindes fein Bogel wird, alfo wird aus bem En ber Philosophen ber Lapis nicht, es fen bann, bag bas Weib von ihrem Mann gefchwangert werbe. Und biefer Saa. me ift eine feurige Tugend, burchbringenb und farbend, und ein Coaculum ober Dice, bie bas Denftruum coaquifert und bic machet: und eine Geele ober fubtieler Beift, ber ba lebendig machet. Und Darum fagt ein Philosorhus: Gleichwie ein Mensch nicht kann geboren werden ohne Zusammenfugung bes Mannes und Weibes: alfo ift es auch mit ber Dann ber Mann ift warm und truden, Medicin. bas Weib aber falt und feucht: wenn fie aber benbe aufammen gefügt werben , fo wird bie Barme mit Der Ralte, und Die Erochne mit ber Feuchte tempe. riert und verglichen. Dann es fann nicht wohl ein Thier geboren werben wann bie Barme bie Ralte übertrift, ober bergegen, ac. Alber in bens ber Bermifdjung wetben bie aufferften zu einer mitte len Difpolition , nemitde ju einer temperterten ; Bodeme gebrachte: Dann bad beben ber Thiere befiehet in ber Feuchte und Warme, aber tempertert, wie Arilloteles febret.

Uso ift es auch in allen Dingen mit unferni einigen Stein, ber nicht allein aus einer zwenfachen Natur, neinlich Mann und Weih, zusammen geseth ift, (wie broben gesagt ist) nach welchen sie unter einander wirken und leiden, sich vollkommen machen und vollendet werden, wie in nachfolgenden ersteinen wird: sondern wird auch aus seinem ersten Ursprung, aus dem Saamen des Welbes, und dem Renstrud empfangen und geboren: darum er auch ein Thier genannt wird, dann er hat das keben poteltate, und allzeit flusig, und dieweil er ein hetmisch Thier ist, ist er nicht undilig ein Mensch

Daher in libro Saturni gesagt wird: Bon ber ersten und andern Ereation diese Seteins wird gesagt, wann der Mann mit dem Weis bereiniget wird durch eine Temperierung durch Mittel des Saamens, so ist vonnothen, daß aus dem Menstruo eine Gedahrung geschehe. Und ein anderer Philosophus sagt: Das Ding daraus der Lapis genucht wird, wird Redis geneunet, das ist, ein Ding das jungnmahl zusammen gesegt, und ein. Ding das aus zwenn zusammen gesegt, und ein, das wahr gesagt. Dann er wird zugleich und aufeinmahl in dem Bauch der Erden, das ist der Muteinmahl in dem Bauch der Erden, das ist der Muteinmahl in dem Bauch der Erden, das ist der Mutein

ter gusammen gefegt, bag er geboren werbe: unb Aufammen gefegt, bag er ju einem Glipir gemacht werbe. Die zwen Dinge aber, barans er gufams men gefest, ift ber Sagmen bes Dannes und aus bem Menfruo bed Weibe, bas ift, er mirb aus einem rothen und weiffen geboren: auch zwifchen zweien Bergen Die ba find Batter und Mutter. Unbere aber berfteben burch bie giveen Berge ren Gul. phur und Mercurium, ober Solem und Lunam, aber biefe betrachten Die Gigenschaften bes Steins in fich felbit: und barum hat er in fich bie Gigen.

Schaften eines Mannes und Weibes.

Das britte bas man foll in acht baben, ift, baß er ju ber allerbeften Bett genommen werbe. Dann: alebenn fommt ein jedes Ding dem Menfchen recht gu nuß, wenn es in feiner Matur und am allervolls fommlichften ift. Aber unfer Grein, gleichwie er allenthalben gefunden wird: alfo wird er auch gu. jeber Beit gefunden: aber er ift nicht zu jeber Beit gleicher Tugend, wie auch nicht an jedem Ort, Ein jedes wachsendes Ding hat seine eigene Zeit: eine jede Frucht und Krautlein, fennd aledann zum beften, wann fie zeitig fennb: Alfo ift unfer Stein in zwenen Studen beffer: erftlich was bie Beit anlangt, wann er nemlich in bem Fruhling ent. fprinat, bieweil andere Gummi burch bie Sommer. Dife gezeitiget werben und herfur flieffen. Dann unfer Gumini wird gu Fruhlingezeiten am beften ausgegoffen. Dann bieweil es ber Ratur bes Mens fchen Bluts am nachften verwandt, und ju ber Bee båbrung

bahrung der Thieren nahet, und die Thiere gur Bermifchung angereiset werden, und die Bogel zu brusten: darum foll auch alsbann unfere Materie bes Steins gesuchet werden, und zu dem Bert alsbanns am füglichten fenn, damit unfer fliegender Wogel herfurgebracht werde, er habe gleich Febern, oder fen ohne Febern.

Daher sagt Raymundus de terminis: lege unfern Stein in vas Physicum in dem Frühling, wann die Sonne in dem Widder ist. Dann zu dieser Zete (wie Raymundus Massiliensis sagt) wied die Widre me und Feuchtigstet, wie auch das Blut und Colera am meisten gemehret. Und darum ist auch dies Element des Steins im Frühling am übersüßigsten, und anf solche Weise hilft die Natur der Kunst, und die Zeit dem Wert, und die Plantz dem Magisterio.

Bum andern ifter auch bester, menner noch neu ift. Dann ble neuen und jungen Früchte fennb besten. wann sie zeitig sennb : Dann aus jeden Dingen gedoren, die von ihren Wurzeln ausgerupstet sennb, wird er allgemach sanfter ausgezogen, bis er gar zerstöhrt werde. Unser Setein aber ist gar zart, und seine Tugend rauchet baldaus, wo er nicht mit unserer Warme ernähret werde. Und barum ist der alte zu unserem Werk nicht auglich, wie zuvor gesagt: aber der neue ist ganz unverberbt.

Cap. 15.

Daß zu dem Regiment ein beguem Ge. ichitt gebore.

136 ift auch noch etwas anders ju bem Regiment und Bereitung bes Steine vonnochen, nems fich ein bequem Geschier. Derhalben nachbem bu bie gute Wurzel erfemer haft, welches bas erfte fit, so must bu auch ein bequem Geschier erkennen, welches das andere ift, in welchem als an feinem eigenen Ort ober Stein geboren wirb. Dann ein jebes Ding wird an feinem bequemen Ort geboren. Ift derobalben diefes fo wunderbabrliche Befchier boch vonnothen zu dem Stein. Daher fagt Morienus; Wenn die Weisen ihre Die spositiones von der Gröffe und Qualität des Gefchires, in bem ber Stein gemacht wird, nicht erfunden batten, fo hatten fie nimmermehr gu ber Bolltommenheit bes Magisteril tommen tonnen. Dann ich habe broben angezeigt, baf biefe Deiftere Chaft feinen groffen Unterschied von ber Gebahrung bes Menschen habe. Dann bie Gebahrung bes Menschen wird anderst nicht vollendet , bann in bem Bauch ber Mutter. Dann bie junge Thiere, werden aus der warmen Feuchtigfeit aus Bermi. fchung ber Gaamen temperfert, ernahret und volls bracht, wie Morienus fagt: Gintemal bie Detal. fen in bem Bauch ber Erben ber fie tochet, gebo-ren werben. Die Geburt wird in bem Bauch, ein jung himfeln in ber Schalen geboren. Mannuß aber Die Eigenschaften und Conditiones Des Bes 11 2 fchirrs

schirrs aus der Natur des Steins abnehmen und muthmassen. Dann der Stein kann nicht wolkommen gemacht werden, es seine dann, daß seine gange Tugend in dem Geschirr besalten werde. Darum nuß dieses Geschirr darinn das Magisterium gemacht wird, erstlich gar stark senn, dannt es das Feuer erleiben möge. Daser wird in Lilio gesagt: Dieses steinen mut runde Geschirr muß das Feuer nicht, sörchten, muß auch nicht lucke oder parosum senn, sondern sehr die und sest. Daser wird in hibro Saturni gesagt: Ihrer viele haben irdene Geschirr gemacht, auch von Eisen und sennd endich betrogen worden, dann die Spiritus sliegen durch bie Schweissein, und dann die Spiritus sliegen durch die Schweissein mach inch fennd sie gu der Volls-kommenheit des Magisteris nicht kommen.

Bum britten foll bas Geschier glafern senn von einer einigen Matert. Dann bas Glas wird in bem gener genacht, barum fann es auch vor allen andern bas Jeuer bestre leiben. Das Glas ist auch fest und har keine Schweißlochlein, barum konnen bie Spiritus nicht beraus riechen, wie in bemselben Buch gesagt wird: Aber von einer andern Masteri, was es auch für eine wäre, mochte es nicht nuß seyn.

Rum vlerten, daß es gut und die fen. Dafer fagt Lilium: Unter blefen steinern Setchftren, die bie Glasmacher brauchen, bestehn wenige, daß sie nicht in dem Werkzernaget oder zerbrochen werden. Darum sagt Morienus: tege sie vermischt in ein die Geschirr. In via Univers, Ein jedes Theil

foll fonder gelegt werben in ein glafern zwenfach

Bum funsten, daß es einen runden Bauch habe und einen langen engen Hals. Daher Pandulphus und Horsoleus sagt: Es soll rund senn, oder wie der hsmmtliche Mond. Und in via universali: Die Geschirre sollen glasetn senn, die einen runden Bauch haben, und einen Hals eines halben Schubes lang und oben eng, doch also weit, daß du den Daumen hineln mögest thun, und sollen formiert senn wie eine Biol , und sollen die und ftatk senn: soniten können sie dassische Monter und ftatk senn: soniten können sie dassische Monter und hater eine Bronten wurden von wegen seiner großen Starke zerbrechen.

Bum fechften ift genug an einem Bag: Dobee fagt Lilium: Man foll wiffen, baf bie Philosophi unferm Werf nur ein Gefchirr queignen. Dann alle, wann fie bon ber Operation reben, fo nennen fie allwegen nur ein Befchfer in fingulari. Daber Bonellus fagt : legt es in fein Gefchirr. Xillus faat much : Ehine in fein Befchirr mit einem eingen Sals. Und in lib Saturni : Es wird alles in einem Gefchire bollenbet und nicht in vielen. Und Geber: Und biß gefchiebet alles in einem Dfen und in einem Bes Diefes ift berhalben bas munberbare Bes fchire, bas fo mit mancherlen Damen genennet wirb. Dann erftlich wird es gemeiniglich bas Rog ber Philosophen genenner, allein von ben Philosophis erfunten, ale bas ba Bequemer fene gu bem Berf. C6 wird auch bas En ber Philofophen genamt, bafs

es wie ein En geformiert ift. Wird auch ein Sub-Ilmatorium genannt, barum, biewell ber Lapis barinn fublimiert wirb. Es wirb auch ein Gieb ges nannt. Dann in ihm fallt ber Lapis Tropffemveis berah, gleichwie bas Baffer burch bas Gleb. Da. her fagt Mireris: Man muß ihn durch fein Steb reitern. Ge wird auch eine Rugel genannt, bang es ift gleich wie eine Rugel geformfert : und biewell in ihm ber Lapis über fich und unter fich gemalget und getrieben wird, wie in feinem orbe circulariter. Daher Mireris fagt: Spera sperata & invenies. Und Ascanus: Man muß bas aurum Sphæræ siebenmahl burch ein Gleb rabern. Es wird auch ein Grab genannt. Dann in ihmiwirb ber Lapis begraben, und burch biel Durfung bes Feuers ffirbe er, wie in Symbola gelagt wird. Ferner wird es auch ein Befangnuß genannt. Dann in ihm werben ber Mann und bas Beib mit Gewaltbehalten. Es wird auch ber alte tow und grune tow bon bem Morieno genannt. Dann es ift fark wie ein tow. Es mirb auch Urinale, Cucurbita, Boccia, Phiala, ein En, und vielen anbern Damen mehr, genennet.

Cap. 16.

Daß die Beife, den Stein in fein Gefchier zu ihun, mancherlen fen: und welche Weife bequem oberundequem zu wiffen vonnothen fene.

Go fennb ihrer viele bie ben Lapidem tennen, bie ihn boch nicht reche in fein Geschier thun, und barum

Darum richten fie nicht aus was fie fuchen. Und ist hierinn ein zweisiacher Irribum. Der erfte zwar berjenigen, die den Mann von dem Weib scheiden, und fügen die Manner zu den Mannern besonder, und die Welber mit den Weibern auch besonder zufammen. Und biefe werben betrogen aus ben Mors serichtet hat, da ein ber Liest de Meers gangen, da hat er ven Konig und seine Wiser gesunden, da hat er ven Konig und seine Wiser gesunden, da hat er ven Konig und seine Wiser gesunden, de war war de weiter war de Weibern wie Weibern wie Weibern was de weiter was de

Ronige geftorben.

Der andere Brrifum ift berjenigen ble bengan. gen Stein mit Reiben vermischen, und thun ihn alfo vermischt in das Geschier. Und biefe werden gleicherweis aus ben Spruchen ber Philosophen betrogen. Dann Morienus fagt: Mimm ben weife fen und rothen Rauch, und gieffe fie benbe aus, und leg sie bermischt in die Geschire das da die sep. Und Arisleus: Nehmet das Corpus das ich euch gewiesen habe und machet daraus dunne Taselein. Aber die Philosophi sagen ganz recht, wann man recht auf ihre Wort Achtung giebt. Dann man imuß vier Dinge ben dieser Einlegung merken, das erste zwar, daß man zugleich den Mann und das Weib Sonn und Mond, Sulphur und Mercurium, bas Roth und Beiffe, welches alles ein Ding ift, in bas Gefchirr gethan werbe: und foll nimmer-mehr eins von bem anbern geschieben werben. Dann U 4

es fieht gefdrieben, mas Bott gufammen gefügt, bas joll ber Menfch nicht fcheiben. Und broben ift gejagt , bag ber Mann ohne bas Weib nicht fonne generieren, noch bas Weib ohne bem Mann. Und buß bas Sir bas Unfire beftanbig moche, fo muffen fie nothwendig jur Gebahrung ber Metallen in ber Datur , jufammen gefugt werben. Aber Sol und Luna fennd in ber Gebahrung bes Efirtes in ber Runft, wie auch in ber Datur gufammen gefügt. Daber Mireris fagt: Mimm ben Stein und bermi. fche bas Weiffe in bas Rothe, und made es wie ein Saigiam im Saig. Und Mundus in Turba: Dutet euch banibenicht bas Er; nehmet, ed fene benin rein und fauber : blefe gwen leget fein weielich in Dad Befchier, und bittet Gott bag ihr diefen Stein in bem Berf permifcht febet. Hus welchem bann folget, bag bor ber Imponition bon bem Runftler feine Bermichung gefchehen foll: fonbern bernach burch bie Matur und Birfung. Und alfo verfteht man bas Wort Hermetici: Dimm ben Lapidem auri und vermifche ihn mit ber Feuchtigleit, bas ift, mit bem bleibenben Baffer. Und wieberum: wente fein Ferment mare, fo murbe bas Baffer nicht coas guliert, um befimegen es ben Maria prophetiffa coagulum coagulans genannt wirb. auch veritanden, mas broben gefagt morben: Thue fie vermiicht in bas Gefdirr, bas ift, von ber Matur vermifcht. Daber ein anberer fagt: Befchlieffe ben Mann mit bem Weib in ein Grab. Und Sogrates: Die Geheimnuß Des Berte wird aus Dann und Weib gemacht. Dann bas Weib freuet fich ber Matur

Matur und Tugenb bes Mannes. Und Raymundus de terminis : Buge jugleich ben Mann ju bem Beib. Und in via univerfali: Die zween Saamen muf fen ruben in biefem Werf, bie fie vermifcht werben. Und unter biefer Figur fagt Herines : Meine Sonne und meine Striemen fennb inwenbig in mir. Unb biefen ift ber Troum Rafis, ju ber Euthefia both einem Menichen, ber ba foll getobt merben, ber hatte elnen weiffen leib wie Gala, und ein gulben Saupt, und getingeum gercheffet. Und bif ift bas Beficht Schloris ber in ber Befangung Jofephe ble Rus ael ber Sonnen und bes Monde gefeben bat. Und Aretis fagt: Mimm ben Mann und bas Beib ge. reinigt, und gieffin gleichem Gewicht jugleich, alfo bag burch bas Welb ber Mann genommen werbe, baff von dem Mann nichts mehr gefehen werbe. Dars nach mache gar fubtile Blechlein baraus, barnach gerichneibe es und lege in ein glafern Baus. Rafis in Turba fagt auch: 3hr filii dochrinæ führet ben rothen Mann mit feinem Beib in bas Bab, nach ber Bufammenfugung. Und wieberum: Man foll ein Grab machen und bas Weib mit bem tobten Mann in Pferbiemift vergraben, bas ift, man foll fie in feuchter Warme fochen, bie fich felbft frenwillig jufammen fügen.

Werben berhalben nicht mit Gewalt vermischt, sondern frezwillig, nicht durch die Reibung: sondern durchdie Wärme, nicht aufferhalb des Geschieres, dann sie sennd zuder von der Natur versmischt und zusammen gestigt, sondern in dem Geschiere, daselbst werden sie gänzlich mit einander

vereinigt. Und barum liegen fie im Aufang am Boben wie die Steinlein.

Daher Arnoldus fagt: Dimm bon bem Baffet ber reinen Solis, und von bem Baffer bes reinen Lunz jugleich vermischt und vereinigt, und thue fie in ein glafern Gefchirr aufferhalb Solis, und als. bann merben Sol und Luna ju Boben fallen wie bie Steinlein. Mus biefem wirb verftanben, baß man in bas Glas foviel Steinlegen mag, wie viel man will, und barum foll bas Glas ausgeholet und gefäßig fenn. Dann nachbem ber Materi viel ift, muß man auch ein besto groffer Beschirr haben. Es foll aber nur halb voll fenn, ja es tft ficherer, bag allein ber britte Theil voll fen und zween Theile leer, ober auch wohl weniger. Und barum wird in libro Saturni gefagt: Gege bas Gefchirr mit ber Materi in eine Capell barinnen zween Finger bid Afchen fen, und ftellte übere Feuer in ben Dfen, unb allein ber britte Theil foll bebedt fenn mit ber aufammengebruckten Ufchen, und bermahre bas Ges Schirr wohl, baf es nicht auf bie Geiten hange. Biewohl man aber gerabe ober ungerabe Stein mag einfegen, jeboch ift bie ungerabe Babl mehr beime lich und gottlich.

Daher Raymundus de terminis ausbrüeflich genug (agt: Hue 25. Sorbilia in bas verschlossene Mas, und seste es in Balneum Philosophorum; also bas die Historia de Sommen allentsalben könne herum gehen. Und Senior hat unter einer Rigur neun Ubs ler gesehen, mit ein Bilb in der Mitte über dem Geffel mit einer Marmorftelnern Safel in ben Sanden, und imeen Bogel, einen mit Futtig, ben andernohne Futtig, einer hielt bes anbern Gdmang mit bem Schnabel, und hergegen, und bie Sphzram Solis und Lunz.

Bum anbern bas Sol, ober ber Mann gang foll in bas Gfas gethan werben. Darum bermahnet Mundus in Turba; Diefe zwen thut mejelich in bas Befchtre Er fagt weielich , bann man muß wohl fürfehen , bamit nicht Sphara Solls genbrochen met. be. So et aber ohngefahr jerbrochen murbe, muß man Solein wieberum beraus nehmen. Wirb aber feichtlich heraus gezogen, wenn man einen faubern fubellen halm von Matgenftrob, ba bie Knopf barvon geschnitten fesn, bie in ben Bauch bes Bes fchires feitet. Dann alfo fann man es leichtlich Binein thun, wenn man eine fubtile glaferne Robe ren macht.

Theophilus in Turba: Minm bie weiffen Magnefiam unt bas lebenbige Baffer mit bem Mann permifdt, und gerreibs mit fochen, nicht mit ben Sanben, bis es ju einem bunnen Baffer werbe. Und ein anderer fagt: Dan muß bas Weiffe mit bem gangen Dottern binein thun , und alsbalb be-Schlieffen. Dann bie Tugenb bes Beiftes riechet geschwinde aus, wo fie nicht mit Beschlieffung behalten werbe, bas ift bie gange Runft.

Bum britten, baß nichts bargu gethan werbe, meber Baffer noch Staub. Daher Geber fagt: Es ift ein Stein, eine Mebicin, in welcher bie Meie

Meisterichaft bestehet, beren wir nichts auserliches binguthun, noch barvonnehmen, bent bas wir in seiner Bereitung die Ueberstügigselt hinneg thun. Und Diomedes in Turba sagt : Brauchet bie ehe würdige Natur, bann die Natur wird nicht verbes, fert beim in ihrer Natur, welchen du nichte aufferliche Tollft hinguthun, weber Staub noch andere Dinge.

Und Rofarius fagt : Bein man ihm etwas auffer. liche guthut, wird es alebalo gerfibbet.

Bum bferten, ehe man ben Stein in bas Befchitt thue, muß man zuvor feine leberflußigfeit binmeg nehmen: Und Diefes ift feine Reinigung, bie burch bie Infufton und Eingleffung vollbracht wirb. mironichte überflußiges, auch nichte mangelhaftes an unfern Stein gefunden. 3ft berohalben bie Eingieffing feine Reinigung, biewell ber Lapis in feiner Matur gang rein ift. Daher in via univerfali feine Melbung gefchiehet von ber Reinigung unferet weiffer und rothen Erben, barum baf fie genug gerel. nigt und gefaubert fell gefunden werben. So ift both feine genugfame Reinigung , baf er aus feinem Saus negogen werbe, und in ein anderes gethan, und be-Schloffen werbe, ut fupra: bas ift Solutio in feis nem eigenen Sous wird ein fliegenber Bogel geboi ren ; und in einem fremben ein tinglerenber Stein: benbe Bogel tangen auf ber Ronigen Tijd und Roufen, ibann biefe fcheinbarliche Runft haben ben, be Bogel, ber mit Glugelnund auch ber ohne Glugel gegeben ; und fonnen ber : Menfchen Gefellichaft nicht

nicht berlaffen. Gelnen Batter erweden bie Raulen gur Arbeit, bie Matter fpeifet bie, fo burch Hr. beit fennb mube worben , erquicket ihre garte Gee. len und gieret fie. Derhalben gerreiß bas Saud, brirt) bie Wand ein , giebe ben allerreineften Gaft heraus mit bem Blut, toche es baf bu es effen tons neft. Daber fagt Arnoldus in lib, Secretorum : Reinige ben Stein, gerreib bie Thure, brich caniculam, nimm baraus bas jarte Fleifch; fo wirft bu bas allerbefte Ding haben. Derhalben liegen in einem einzigen Dinge alle Glieber verborgen, und leuchten alle Metalle barinn. Diefer fennb gween Runftler , gwen Gefchirre, gwo Beiten, gwo Fruchte, amen Enbe, ein Seil.

# Cap. 17.

Dag die Befchlieffung zum Regiment von nothen fen.

Ge muß aber nicht allein bas Befchier febr ftart fenn: fondern muß auch wohl verschloffen fenn wie gefagt, bann fo bie allersubtileften Spiritus nicht behalten murben, fo murbe bas gange Wert berberbt. Dann alebald ber Stein in bas Befchire gethan, fo fångt er an, bon megen ber Engigfeit bes Befangnuß, ju fchwigen , und bie allersubtliften Eheile aufzusteigen , und je langer er gefocht wird, je mehr werben die Spiritus gemehret, gesubtiliert und geftarfet. Darum muß man bon Stund an im Unfang bas Glas befchlieffen und mit einem ftarten Gigill vermachen, bamit bie Bluft nicht Darnod

pon fliege, und bas gange Magisterium verlohren fen. Bas mare es nug, wann man ichon ein gang ftart Gefdirr hatte, wo baffelbe nicht aufe ftartefte beschloffen murbe. Es ift aber auch nicht genug, wenn es nut ftart ift, fonbern es muß auch eine gange biche und fefte Befchlieffung fenn, welches alebann ift, wenn et feine Schweislochlein hat. Rathen berhalben alle Philosophi, baf man bas Geschire fast ftart beschlieffe. Daher fagt Mundus: Den Mund bes Beichiers beidhliefet feft. Theoph. Befchliefe ben Munt bes Gefchiere feft, duf baß bie Flores nicht hinweg riechen, Artephus; Thue es in ein glafern Saus, und verlutiere mit taimen aufe allerbefte, baf ber tuft nicht binein gehe, und die verschloffene Feuchtigfeit heraus rie. che. Und in lib. Saturni mirb gefagt: Thue unfern Stein mit feiner gangen Gubftang in unfer Befchirt, und befchließ gar wohl, auf bag nichts barvon rie. che. Und Morienus: Beichließ ben Mund bes Beichiers mit Sars, auf bag bie Wind nicht bars bon fliegen. Dann in Die tange merben bie Wine be gemehret und werben gang hißig, alfo baf ju beforgen fen, bag entweber bas Befchirr breche, ober aber bas Sigill aufgehe. Daher hat Haly figur. lich von biefen Winden gefagt: Du follt wiffen, daß bie Burgeln ihrer Mineren in bem tuft fenen, und bie Soben in ber Erben, und wenn fie von ihren Dertern ausgezogen werben, fo wird ein fchrodlie der Thon geboret, und wird eine groffe Forcht fenn : gebe balb, bann fie verschwinden balb, und barum wird in lib, Saturni gefagt: Du follt wiffen, baß

bie gange Meifterschaft im Feuer und in bem Geschirr bestehet, bann so ber Mund bes Beschiers. nicht wohl verschlossen ist, so flieben die Spiritus. Die gar fubtil fennb, barvon, und wird bie gange Meifterschaft zu nichten. 3ft berohalben zwener. len Gefahr gu beforgen, wann bas Gefchirr nicht mobl beschloffen ift, erftlich bag Dube und Urbeit verlohren werbe, wie gefagt. Bum anbern, bag es ben Runftler tobte ober beschäbige. Dann von Unfang ift unfer Stein wie ein toblich Gifft : in ber Mitte wie ein heftiger und fubtiler Spiritus ber alles durchdringet, im Ende wie eine Debicin bie ba vollfommlich heilet. Daher fagt Artephus: Bren Dinge fennt ju verhuten in ber Meifterschaft bes Steins, erftlich baf er nicht von bem Feuer angezunderwerbe; jumandern, baß er nicht aus-rieche, bann es verleget ben laboranten, und brachte ibn in viel Rrantheiten. Darum ift von nothen , bag man bas Befchirr auf bas ftartefte bes fchlieffe, und mit einer einigen Befchlieffung, nicht mit vielen. Und wer biefes nicht weiß, ber wirb wie ein Blinder. Derhalben befchließ bas Glas wohl mit figillo Hermetis, baf nichts barvon raus chen fonne. Dann bie Spiritus fennt bereit gur Flucht, wie fie ungeschickt getrieben werben , haben berhalben etliche bas Befchirt befchloffen mit tale men, mit Gals angemacht: Etliche mit anbern Dingen, als mit ceruffa, minio, bolo Armeno, und habens mit flußigem Furneuß fart angemacht, und auf einem Marmorftein gerieben , und fennb enblich alle betrogen morben. 3ch aber fage bir . bag

bag mit feinem Ding bas Gefchirr beffer mag bes fcbloffen werden , benn mit Glas. Befleiffe bich berohalben gu erfinden biefes heimliche Giaill. Dann ohne baffelbe fann bas Magifterium nicht verrichtet werben. Es ift aber ein zwenfacher Beg. Der erfte ift, bag man ben Sale frumme: Dann man legt einen Biegel mit einem toch ju bem Salb Des Befchirrs , und über ben Biegel legt man Miden mit Roblen bis ber Sale glue: barnach brudet man ben Sals mit gluenben Zangen jusammen, und brebet ihn wie ber Tractatus Incis lebret. Und Dif ift eigentlich figillum Hermetis. Ce muß aber ber Sale glemlich lang fenn, und ihn mit groffet Fürfichtigfeit gluen, alfo baß Die Materi unten in bem Gefchirr mit nichten verleget werbe. Der ans bere Beg ift alfo: baß man ben hals oben wohl heiß mache, und barnach gefloffen Glas mir ftar. fen Feuer, barum fchlage und wohl bermache. Und alebann foll bas gefchmelite Glas unter bem loch bes Salfes einen glafern Eirfel ober Ring zween Ringer bid haben, an bem Ort, ba man ben Illems bie auffeget, eben so groß ober boch, bas er fein gesthickt in bas toch bes untern Urinals gebe per oppositum, wie in andern Distillationibus wie in via universali gelehret wird, und barnad mit geschmelgtem Glas, wie ich vor gesagt, um und um befchlieffen.

#### Cav. 18.

Daß der Ofen, den man Athanor nens

Micht weniger foll auch ber Ofen bequem fenn, in den man bas Befchirr mit der Materi fiellet und fochet. Dann broben ift gefagt morben, baß bas gange Regiment unferer Meifterichaft und unfers Werfs an dem Feuer , Geschitr und Befdilef. fung gelegen fen. Dann ohne Dieselben fann unfer Meisterschaft nicht bollbracht werben , wie ausbrucks Ich in lib. Saturni gefagt wird : Ein gebuhrlich Feu. er fann gewißlich nicht jugefügt werben, bann es fen der Dfen bargu gefchicht und bequem.

Muß berhalben ein Runftler (nach bem Spruch Morieni) des Feuers Qualitat und feines Dfens, wie auch bes Feuers Muffteigen miffen, nemlich in weldjem Theil bes Ofens ober an welchem Ort bas Feuer foll angegundet werden. Und hiebon fennb bren Dinge jumerten. Erftlich eine rechte Difpos fition bes Dfens, und eine bequeme Proportion Des Feuers, baß es nemlich nicht zu groß jene, auch nicht zu flein, auch nicht zu boch, oder zu fehr nies bergebrucke: und baß bie Wand nicht zu fehr bick noch ju bunn fenen: fonbern alfo gemacht, bag er eine genugfame und ftete Warme annehme, behalte und gebe.

Dann ein groffer Ofen ober ein fleiner, wie auch ein bunner ober bicker, werben nicht mit gleicher Barme und ftetiger gewarmet. Daber fagt Morienus:

rienus: Wann bu wie oben gemelbt, ben Dfen ber Philosophen madjest, in welchem bu bas philoso-phische Feuer anzundest: Go soll oder wird bann feine Materi entweber aus Roth gemacht fenn, ober aus Delblattern, welches nichts anbere ift: bann ein gleiches und ftetigs Feuer. Bum anbern foll man feben, baß die Barme bas Gefchirr allenthalben in ber Sohe ber Materi gleich beruhre. Daber Mireris fagt : Begrab bas Gefchirr in einer feuris gen Datur. Dachbem bu aber bie feurige Datur unten und gerings herum gemacht, fo muft bu bas Befchirr bas in ber Mitte ftehet mit zwener ober brener Finger bick ber feurigen Matur bebecten, bis es des Bonige Farbe obereines rothen Schme. fele befomme. Und Raymundus de terminis fact: Sege bas Befchirr in balneum Philosophorum, alio baf ber Sonnen Sige bas Befchirr geringe um fonne umgeben. Mireris: Diefes alles geschiehet im Feuer, in einem glafern Befchirr, welches ein irrben Befchier behalt. Und in Soliloquio Philolophico wird gefagt: Ges bie Biol in gerabne Ufchen, uber feinen füglichen Dfen. Und in lib. Saturni: Gege bas Befchirr in Ofen, thue unten und neben ben Geiten Afchen barein , und gween Theile bes Befchitre follen von oben herab unbe-becft fenn, und ber britte Theil bebecft, und rufte bad Reuer in bem Dfen mohl ju. Und in via univerfali wird gefagt: Die Ufchen follen eines Fingere bicf unter bem Glas fenn, barnach thue Feuer unter bas irrben Gefchirr barinn bie Ufchen ift. Daher fagt Lilium: Dachbem ber Drach begra' bene

ben, soll man das Jeuer von drenen subtilen dur ren Studen im boch des Diene anzinden. Moriorus: Man muß auch verhüten daß die Flammen ntrgend anrühren. Dann es solget großer Schaden daraus. Es soll aber unter dem Beichirr ein Jeuer von weing Roblen gem-cht, werden, zur Probierung und Währmung, und se einen Grad das Jeuer mehren, und bis auf sunfzehen Tag treiben, und der Dsen soll wohl getruckner werden und soll probieren ob das Geschirt im Jeuer bestehen möge. So aber der Ofen von sich selbst ohne Jeuer getrucknet wurde, so istes genug doß das dorgenannte Feuer nur acht Tage gestälten werde.

Aum dritten, wann das Geschirr in den Ofen geiegt ift, soll man es nicht mehr hinveg ihni, auch in keinerlen weg anrühren, dis das gange Werk vollender ist. Daher sigt Morienus in Castrens: Das Geschirr soll seinem Ofen unverlest (wie Hermes sage) start anhangen, die die gange Zeit kermentationis Etheb erfullet werde. Und in lib. Saturil wird gesagt: Unier Wasser ann nicht betaste werden ohne Schaden, es sen dann zuvor gemache, dann guvor ist es gifftig und stinkend, und viele Philosophi haben gesagt daß es ein toblich Giffe sene.

Nachdem nun foldes wohl betrachtet, fo mache den Dien wie im Buch von der quinta ellentia gee lehret wird, oder wie Saturnus fagt, daß du finehmild habet eine gute Erden, nemlich laimen, den mache mit trockenem Robmist an, und ein we-

nig reinen Gand, bag er befto beffer bje. Sige bes

Feuers halte.

Etliche machen ben taimen mit Rofmift an und fenn, und in ber Mitte ein Solarium machen mit geben lochern. Und foll gwen Thurlein haben, eins uber bem Solario in welchem bas Feuer hinein gethan wird, und bas andere unten nahe ben ber Erben burch welches er ben luft empfahe. Das Befchire aber mit ber Materi fege in eine irrbene Capellen , barinn gwener Ginger bick Ufchen fen, und bie Capell foll uber bem Feuer im Dfen ftebn, und tegier bas Feuer alfo, baff es lind und fter fen, und fege bas Befdire fteif, baß es nicht auf eine Geiten hange, und allein ber britte Theil bes Befchirre foll mit jusammengebruckter Ufchen bebeckt fenn, und Lucas fagt: In welchen (nemlich im Dfen und Gefchirr) vielmehr ju fuchen ift, bag man biefelben febe, ober nur abgemablet habe, bann bie Befchreibung, Item : Machbem ber Dien gemacht, foll man fein ganges Saupt auswendig mit Waffer, barinn lebenbiger fubtiler Ralch, Mlaun von Weintrufen, prapariert Galg ; und bas Pulver von ro. ben Enerschalen fennb, bemablet ober beftrichen werden. Der Dfen foll auch an einem heltern Ort fleben , ba fein Wind ober anber Unfall barju fommen fam. Derhalben ohne biefen Athanor nichts fann gemacht werben .- Dann ohne benfelben fann Die Barme, ju ber Beneration bes Lapidis weber erhale

erhalten, noch in bequemen Temperament wie bie Runft erforbert, ftetig erhalten merben.

### Cap. 19.

Dag in unserem Regiment feine andere Burtung mit ber hand geschehe, dann allein mit bem Feuer.

Buvor ift schon gelagt, bag bas Feuer von nothen fen in unseem Magillerio Lapidis: ift aber noch nicht etflahrt worben, ob auch eine andere Burfung bargu gebore, ale calcinatio, fublimatio, difillatio, separatio elèmentorum, incineratio, und bergleichen Wurfungen mehr, bie man faat baß fie in regimine Lapidis gefchehen follen: bargu auch wiele Wieberholung, Gewicht und unterschiedliche Beiten. Aber fo jemand ber Philosophen Bucher recht anfeben wird, ber wird befinden, bag in Dies fem Magisterio nur eine einzige Burtung und Con. fection fene: bie andern Burfungen alle, barbon fie reben , werben allein mit bem Feuer gehandelt und bollbracht. Dann Magister Bonus cap. 2. fagt: Sie fegen alle, daß eine einige bestimmte Belt sepe der Rochung, das weisse und roche Elixir zu vollenden: wiewohl sie bisweilen die Zeit veranbern und abbrechen in ihrer lebre , bamit fie bie Cophiften in Irrthum brachten.

Und Hamis fagt : Die Philosophi fagen viel bes ven fie boch felbft feins thun. Dann es ift ein Weg und ein Ding, barfft berhalben nicht mit ben . I e

Sanben reiben, oder fochen, oder gieffen auf einse gerlen Weg mit denjenigen Erzien die solches heisen. Dann es ist eine einige Linctup, ibe sie Tincturam genennet haben. Unser Blen weim es in putresactione steht, so wird es Aes oder Erz genannt, wann sich die Fruchtigkeit des erhöheren Argenti vivi ender, so nennen sie es putresactionem: Abernach dem Ausgang der Schwärze zu ber Littintothen Jarb, so nennen sie es Gold. Aber wenn es aus der beitten Linctur ist, so wird es Flos aurl genannt: wann es aus der beiten, so wird es fermentum oder Leigsam genennt. Aber wenn es aus der leigten, so wird es fermentum oder Leigsam genennt. Aber wenn es aus der leigten, so wird es ferfen, bifft genannt.

Eben balelbit: Die Beifen haben ihre Bucher Figur weiß zusammen gefest, bamit fie bie Unmeis fen verblenbeten. 3ch fage aber ben Weifen, baß ein Wert fene, ein Weg, ein Ding, ein Regio ment, welches Wurtung ift ber Naturen Beranberung, nemlich bes Warmen mit bem Ralten, unb bes Reuchten mit bem Trudenen eine wunderbate liche Bermifchung. Daber Mireris und viel ane bere in Turba fagen: Mit einer Difposition wirb bas gange Wert geenbet, von welcher gleichfam ale ber Burgel ein jedes feine Rraft und Tinctur nimmt. Aber ber Philosophus hat bas Werf getheilet ba er fagt: Roche, gerreibe, wieberhole, und laß biche nicht verbruffen, und fiebe ju baf bunicht freft. Dann vermifchen, fochen, fublimieren, bra. ten, calcinieren, weiß mochen gerreiben, maffern, tingferen, fennb vielerlen Damen eines einigen Berfe:

Werfs: und ift boch nur ein Regiment. Und fa. gen etliche, wenn bie Philosophi muften, baf eine Berbrennung, bas ift, ein Beg ju fochen genug ware, fo murben fie ihre Spruche nicht fo oft wieberholen: welches fie boch barum thun, bag bas Compositum gerieben und geregieret merbe, und singleich gekochet, und damit sie uns bewegen, bas selbe ohne Berdruß zu thun. Ist berhalben eine einige Wurfung, die da ist kochen, wie Theophrastus und auch Geber sogt in libro radicum: Roche ftet und mit Bebult, baran bas gange Regiment mit bem Reuer gelegen. Dann in Turba wird gefagt: 3hr beborfet feine Berreibung mit ben Sanben, bann bie Berreibung geschiehet in bem feuer. So nun alles berfehrt ift worben, fo fag ich, baß es fleißig gerieben fen. Und Alphidius fagt: Wenn wir folvieren, fo calcinferen, fub. limieren , feparieren und componieren wir ohne Bwifdentommung einiger Beit: und gwifden ber Solution und Composition bes Rorpers und Beie ftes, fommt feine Beit bargwifchen. Daber unfer folutio Phylica ift, und eine mabre Composition. Und in lib. Saturni: 3ch will bich unfer Feuer lehr ten, baran die gange Bollfommenheit gelegen ift, bann mit bem Feuer wird bas Werf vollbracht, aber mit ben Sanben fann es nicht vollenbet wer. ben: Dann mit bem Reuer mirb bas gerrieben, mit bem Reuer putreficierts, mit bem Reuer wird es biftilliert , mit bem Feuer wird es gereiniget und fublimiert , mit bem Feuer wird es folviert und coa. auliert und ealeiniert , mit bem Feuer wirb es fluchtia

flüchtig und beständig. Auf diese Weisemuß man auch versiehen die Scheidung der Etementen, die Beinigung, Wiederholung und Zusammenfügung. Daum muß man die lieblichen obeen Etementen die ichon gereinigt send, über einem sansten Feuer ausunden, die sie zusämmen gefügt werden und vollsommen, und allgemach verbrennen, die sie in demielden linden Feuer ausgetrucknet werden. Und muß sie wiederum abwaschen und reinigen, und mit dem Feuer weiß machen, die alle Dinge eine Farbe bekommen.

Item in Turba wird gefagt: Hufere Runft ift eine Berfehrung ber vier Elementen und ihrer Qualitat unter einander. Derhalben verfehr bie Elementa, und mas du fucheft bas wirft bu finden. Merfe auch, daß biefes feine Scheibung ber Eles menten ift, wie bie Gophisten und Unerfahrne Bermennen: fondern in der Matur ber Clementen ift eine Seimlichkeit berborgen, nemlich zwener Elementen welcher Burfung und Tugend gefühlet wird, welche ba fennd Terra & Aqua. Aber bie andern zwen Elemente, nemlich Feuer und tuft, werben nicht gefühler, auch nicht gefeben, bann allein in ben vorigen Clementen, bann in berfelbis gen Rochung verfehrt bas Feuer ihre Farben. Die Erbe ift groffer bann bie andern Clemente alle, aus ihr fommen bie andern, und werden wieder in Dier felbe verfehret. Und wo biefe vier Elementa nicht gu. fammen gefügt werben, fo richten wir nichts aus. Ift berhalben ein Stein ber bie vier Forben bat nach ben vier Elementen. 3tem in Turba: Berfehr

tehr bie Elemente, fo wirft bu finben mas bu fucheft. Die Elementa aber verfehren beift, bas Feuchte trucken und bas Flüchtige beständig mas chen. Go bu bieses berrichtet, so lag es in bem Feuer fieben, bis bas Corpus in ein Spiritum vers wandelt werbe, und ein bunn und tingierend Ding bleibe. Und Rafis lib. 3. verborum fagt: Derfel. be Spiritus wird in einen Rorper verfehrt , und alebann ift eine Bereinigung gemacht zwischen bem Ralten und Feuchten, und zwischen bem Warmen umd Trudenen. Und biefes gefchiehet burd bie Rraft Bottes, und burch bas Temperament bes Feuers, und burch Magigung ber Graben bes Feuere. Und in Diefem merben bie Tincturen un. ter einander verfehret. Dann wie im Buch de 70. praceptis gefagt wird: Welcher ba weiß bas Gold in Gilber ju verfehren, ber weiß auch bas Gilber in Gold ju verfehren. Und Rofarius fagt : Man muß bie Elementa unter einander ber. fehren, bas ift, Eirfel weiß, welches ba ift bes Warmen und Reuchten mit bem Ralten und Eruckenen, mit einer subtilen Disposition, eine wun-berbare Zusammenfügung, wie Morienus sagt: Dann ber luft und das Baffer fommen in ber Feuchte überein , bie Erbe und bas Feuer in ber Trucine: Und barum werben fie leichtlich eine in bas andere berfehrt, und langfamer von einander gefchieben. Aber bas Feuer und Waffer, bie Erbe und tuft können nicht in einander verkehrt werden, wo nicht zuvordas Reuer in tuft, und die Erdezu-vor in Wasser verkehrt werde, oder hergegen. æς

Derhalben so bu dos Truckne in das Ralte, und das Kalte in das Jeuchte, und das Feuchte in das Ware Matte in das Ware me verkehren wirft, so wirst du die ganze Meisteroschaft der Elementen haben. Geschiebet derhalten die Scheidung nicht mit der That selbst: sondern ist eine Berwandlung der Tincturen und Naturen. Daher, in lib. Saturni gesagt wird: Azoth wäscht die Unreinigkeit ab von der Latons, und Azoth und daton sennd alweg zugleich bensommen, und werden nimmermehr geschieden, ja sie beieben als zeit ben einander vereinigt. Aber von wegen manscherlen Farben habens die Philosophi mit vielerten

Momen genennet.

Muf folche Beife muß ein Runftler bas Gewicht ber Elementen, und bie terminos temperamenti ignis wiffen, wie M. Bonus fagt, Cap. r. Dicht baf bif Bewicht burch bie Bag bem Runftler be. fann fene: fonbern et foll wiffen, wenn alle Ele. ment fenen, und augenscheinlich rein erscheinen in einem Element: alebann hat bie Matur in bemfels ben einigen Element bie anbern Elementa alle ges mogen nach ber naturlichen und wahrhaftigen Proportion. Und barum mo nicht ber Runftler bie befimmte Beit ber Reinigung berfelben Elementen meif, fo fann er auch nothwendig ihr Bewicht und Bufammenfegung, und berhalben garnidite miffen. Darum wird in Lumine luminum gefagt: Das Bewicht foll nimmer von beiner Gebachtnuß fom. men. Uber aus biefer Mennung wird bas Bert gang fithmer gemacht. Dann fo viel bas Bert ber Rodung belangt , wirb es ein Beiberwert genannt, bann

bann alfo ift es auch aufs allerleichtefte: Uber mas Die Magigung Des Regiments anlangt und Die Graben bes Feuers, alsbann ift es aufe allerichme. refte. Daher Morienus ba er von zwenen Wur-fungen rebet, saget. Diese Composition geichiehet nicht mit den Kanden, um welcher Schwere wil-len sich gar viese Philosophi beklaget haben. Daher haben die Philosophi nichts von ihren Gachen gefest, bann allein hach ben borgefagten Gewichten, und haben auch andere nichte berborgen. Go wir nun glauben, (wie M. Bonus fagt cap. 5.) baß alle Wege ber Wurkungen die Geber beschrieben, que gleich in einem Gefchirr jufammen fommen, obne einige Berreibung mit ben Santen. Dann allein bas Feuer gerreibet bie gange Materi, benbe Eineturen jugleich ju vollenben. In biefer Berreibung ober, muß ber Runftler bie Sand und Mugen febr oft gebrauchen , als Behulfen und Diener ber Datur: Aber nicht barum, bagman es mit ben Sans ben gerreibe : fondern biemeil man nicht gu ber Bif. fenschaft fommen fann, man fehe es bann, wie in Commento folicarum gefagt wirb. Und barum fagt Geber : So ein Runfter nicht feine volltom. mene Glieber hat, fo wird er nicht fur fich zu blefes Werts Bollenbung fommen fonnen, als nemlich wenn er blind ober fonft Sand und Fuß mangelt. Uni bas britte Inftrument und Werfzeug ift uber bie zwen vorgenannten, ein hoherer Berftanb, baf er nemlich burch feinen Berftanb aus ben Dingen bie er fiebet, die Werfe begreiffe bie nach bet Matur berborgen fennb, und bernehme auch bie gottliche Bur.

Wurfung die über die Natur ift. Dann wo ihm nicht die naturliche Geschicklichkeit ju huffe tommet, was er auch sonsten durch ein fludien fru ein Wiffen bekommen hat, so wird er zu solcher bofilichen Mahlzeit nicht gelaben werden, wie Geber sagt, und könnte auch den Irthum in dem puncto micht verbessern, welchem er kein remedium wirste darzureichen.

Mus biefem ericheinet offentlich, bag unfer Lapis allein bes Regimente bes Feuers nothburftig ift, bann er hat in fich bie gangen unvollfommenen Das turen baran er genug bat, und fich felbft folbiert, felbft coaquliert, felbit weiß macht, und felbit toth macht, und fich felbft regieren fann. Werben aber boch alle Dinge burch Mittel bes Feuers vollenbet. Dann bas Feuer giehet erftlich bas Baffer aus, und burch Mittel bes Waffers und Feuers wird al. les vollbracht. Darum fagt Morienus: Azoth und bas Reuer mafchen Latonem ab und und reinigen es und entlebigen ihn von aller Unfauberfeit : fo bu anderff bie Beife bes Reuers recht weift ju bee Und Maria in Turba fagt: In ber Berreiten. reibung und Bermifdung, und in bem gangen Regiment barf man nichts brauchen bann allein bas bleibende Baffer, und bif ift ber allericharfefte Efig, ber bas Golb ju lauter Spiritus madyt, ohne welches weber bie Weiffe, noch bie Schmarze, noch bie Rothe fann gemacht werben. ift mahr, hab es mahrhaftig gefehen.

Mus biefem wird ber Brthum berjenigen geftraft, bie ben Stein mit ben Sanben gerreiben, und bas

Das=

Waffer mit Distillieren burch ben Alemble scheiden, und die andern Elementa: Wie auch derjenigen Irthum ift, die durch die Zerreibung ein Oel aus dem Lapide ziehen. Dann es ist fein anderer Weg das Oleum Philosophorum von dem Sulphure und Mercurio zu ziehen, dann allein mit dem Feuer und Wasser, wie ein Philosophus, indem er seinem Sohn schreibet, öffentlich und ausdrücklich erklährt hat.

## Cap. 20.

Das in dem Regiment des Steins nicht mancherlen Gradus bes Feuers fenen.

Etliche haben gemenntlbaß in dem Regimine des Feuers mancherlen Gradus, nach Unterschied der Zeit, damit mancherlen Effect, Facken, und Naturen herfürzubringen, zu administrieren seinen und daß die Sprücke der Philosophen sich lassen nesehen, als ob sie solches erforderten. Dann Pandulphus in Turda sagt: Hitte euch daß ist nicht ein grosses Feuer machet vor der Zeit, und sehe ein grosses Feuer machet vor der Zeit, und sehe zu weisen, die es soaguliert werde. Darum läste es sich ansehen, daß dos Feuer nach der Weisse ein stosses das gemehr werden. Item ein anderer Philosophus in Turda sagt: Man muß das Erz verbrennen mit dem andern Theil des Wasser, daß es zugleich weich werde in dem Wasser, daß es zugleich weich werde in dem Wasser. So aber das Wasser grösser; und Raymundus de terminis:

lege ben Stein im Unfang bee Fruhlinge in bas philosophische Gefchier, und lag bariun bie bie Materi ichwarz werbe, und bann mehre bie War. me der Sonnen, wie es bie Matur mehret. Benn aber bie Sonne in ben towen gehet, fo regier bas Werf mit einem farfen Baab, bis gur Bollenbung ber mabrhaften Beiffe. Und Alphidius fagt: Go oft bu bas Baffer über bie Erben gegoffen , fo ftarte Das Reuer in ber Calcination, bis burch Abmaichung bes Waffers und Reuers alle Unfauberfeit himmen fomme. Und Lilium indem er bie Worte Rofini ad Eutheliam citiert, fagt: Es fennt vier Zeiten bes Jahrs: ber Winter, ber Fruhling, ber Soms mer und ber Berbit : Berftebe bag wir in bemelben vier Zeiten bes Jahre an bem Winter in unferm Werf anfahen : bas ift, von der Feuchte und Ralte, und fommen ju bem Fruhling burch Gebahrung einer jungen Frucht, bas ift, burch bie Ericheinung ber Farben bie ba geschiehet mit Unber Rochung wie in dem Frühling. Darnach kommen wir zu vem Sommer nemlich zu der Eitrin Rothe mit ftarke rem Reuer, wie in bem Gommer. Buleft fchreis ten wir ju bem Berbit, und fommen mit groffe. rer Sige gu ber Rothen.

Wer aber der Philosophen Spruche recht betrache tet, der wird befinden daß aller Megnung sene daß allweg das Keuer gleich sene, und furnehmlich bis all der Weisse. Daher wird in Turba gesagt: Wiffet daß die erfte Feuchtigkeit kalt ist: hures euch derhalben vor dem Feuer.

Det

Derhalben haben uns bie Philosophi geheiffen, baffelbe fein fanft ju regieren, bis ber Gulphur un. verbrenntich merbe. Und Morienus fagt: Mache einen philosophischen Ofen, barinn junde ignem phylicum an. Dann die Materi wird entweber aus Schaafmift gemacht fenn, ober aus Delblattern. Diefes aber ift nicht anberft, benn bag bas Reuer in bem Brennen gleich mabren moge, fo lang in ibm Die Beiffe mobl geftartet bleiben wird, und wirft es auch nicht von wegen Musbrennung bes Reuers angegundet finden. Und Morienus in Cafirenfi fagt : Wenn bu bas unreine Corpus gerich. tet haft, fo lag barinnen, barnach auch ben vierten Theil feines Ferments, fes an bie Sonnen, und foche es, und fein Beuer foll lind fenn, und feine Saq uber gleich brennend mabren unaufhörlich , alfo baff es weber ftarfer noch fleiner fene ober merbe. Darum Bonellus in Turba fagt: Wonicht in bem. felben Ding ift, baß es verbeffere, fo wird nicht bas raus bas bu fucheft. Dann es ift mahrhaftig its ihm bas es beffer mache, wo es nicht mit ju viel Reuer , ober mit ju viel Gilen verjaget merbe: und barum ift Gebult und Bergug bon nothen.

Daher fagt Zinon: So einer der fich in blefe Runst einläße, seine Natur wuste, wurde er gewisstich die länge zu kochen wohl gedulden, bis er sein Fürnehmen durch die Bnade Bottes daraus bekame. Und Morienus sagt: Der Kunster soll wissen ihr Inzundung des Feuers, und die Zahl seiner Tage, und der Zahl seiner Tage, und der Bewischt und Maaß.

Aus blesem ist nun offenbar: das das Feuer soll gleich sin dis jum Ende des Werts. So aber bles weilen geheisen wird, das man ein starter oder größer Feuer machen soll, istraffeide nicht zu ziehem auf eine größere Warme, sondern auf die Zelt. Dann je langer ein Ding in gleicher Warme wahre wahre toder stehet, delto mehr wird es durch die Warre tung des Feuers von einer Natur in die andere berwandelt und verändert. Darum weiles zuvor ist nach gewesen, so wird es nachmahls trucken seyn: und was erstlich ist schwarz oder weiß, das wird darnach Eitrin roth ze.

#### Cap. 21.

Daß das Feuer allwegen soll fanft und fter fenn.

Dieweil aber viel Gradus des Jeuers fennd, muß man jegund befehen wie groß basselbe fenn soll, od es sturk oder schwach senn soll. Darauf au antworten, daß erstlich das Zeuer soll sind und fanft seyn. Daher Lilium sagt: Du sollt wissen, daß odne die Watrne niemabl, etwas gedoren werde, und daß grosse Watrne verber, be, und daßeine Kalte bald daß Ausammengesigte verjage. Uber durch ein temperiert Feuer wird der Keprer lieblich und bequem. Dann durch ein lind Feuer wird die zersches genight ausgezogen, dann die Philosophi bezeugen alle, daß sie kein ander Feuer gefunden haben, das die zerschisse Feuchtigseit ausgezogen, beuchtigseit ausziehe, dann ein sansten und lind beuchtigseit ausziehe, dann ein sansten und lind bes.

bes. Damit fie die Lange und Gedult wollen befohlen haben, und die Eylung Bugleich gescholten, wie bann billig. Dann jo das Compolitum ober Zusammengeseste mehr bann sich gebührt regiert wird, so wird es ausgetilget. Und in lib. Saturni wird gesagt: Die gang Be Wurfung ist in dem Regiment des Fruers. Dann wer das Feuer weiß ju regieren, ber fommt aur Bollfommenheit. Derjenige fo feine 177a. teri mit lindem Seuer regiert, der tann gur Beimlichkeit tommen, und wird alfo die Materi ju feinem Glas, und bleibe allwegen auflöflich: Abee mit groffem und ftarfem Feuer wirdes ju Glas, und fo hart bag es nicht fann folviert werben, bann mit groffer Urbeit, welches boch fein Dug ift. Dann man muß bie fubtilen Theile von ben groben, und bie firen von ben unfiren icheiden: bif geschiehet aber nicht benn allein mit lindem Feuer. Dann fo bas Feuer gu ftart ift, fo wird entweder bie Materi berbrennt, ober fleigen jugleich bie groben Theile mit ben fub. tilen auf und tobten fie. Und barum wollen alle Philosophi ein fanftes Feuer haben, Daber Hermes fagt: Scheibe bie Erben von bem gener, und bas Gubtile von bem Groben, fein fanft mit ggroffem Berftand. Und Morienus: Was biefe Korper furnebmlich bequem macht, das ift Oleaginari. Dann baffelbe macht lebenbig, und füget zusammen, und wird aus ihnen allen ein Corpus. Derhalben foll ein gar fanft Seuer gemacht und zugethan werden, bas feine

Cag über allwegen gleich mabret. Dann burch Die Sige des Jeuers die gab in ben Korper friechet mit gefchwinder Berbremung wird bas Corpus verzehret. Dann wann bie Corpora nicht ihre Geelen behalten, werden fie bald verbrennt. Endica aber geziemet allen Rorpern mohl. Dann baffelbe macht lebendig und geschicft, befchirmet vor aller Berbrennung , und fo ed gu anbern gethan und jugleich vermifche wirb, fo befchuget es vor groffer Sige, und feine Grarfe ift gar groß. Darum Morienus von biefen Worten fagt : Azoth und das Seuer waschen die Latanem ab, und reinigen es, und nehmen fei. ne Unreinigteit gang und gar von ibm. Bonellus in Turba fagt: Diefer Runft Wiffen. fchafe ift nichts anbers bann ein Dampf und Gub. Ifma fon bes Argenti vivi, burd) viel Tag über mit lindem Feuer. Stem man muß fie mit lindem Feuer tochen, auf daß fie gestartt werden das Feu. er, ju uberwinden. Stein Pandulphus: Gehet baß Das Feuer fein fanft fene bas Ding zu weiffen, bis es conquifert wird. Und in via universali: Wenn bad Feuer ju groß mare, fo fliebe ber feuch. te Spiritus barvon, und breche bas Glas, und giengen Die fubrilen Spiritus beratts.

Bum andern foll das linde Feuer auch fter fenn, und nicht eine einige Stunde nachlaffen. Daber in via universali gesogt wird: Bieb ein maßig Feuer unter dem irrdenen Geschirr, darinn die Afchen ift: Rachdem du aber das Geschirr in seinen bequemen Ofen gesest, sollt du ein stet Keuer darunter hal-

ten. Und Morienus: Gein Reuer foll unaufhor. lich gleich brennen. Und wie in ter Turba gefagt wird, foll man nicht eine Stunde bas Reuer abs geben laffen, daß bie Ralte übertreffe. Und in lib. Saturni wird gefagt: Darum baben alle Philofophi gefagt, daß mit lindem und fanftem tochen alles verrichtet werde. Und Morienus: hute bich baß du von feinen Tagen feinen vergeffeft, und entweber ju groß ober guflein ma. Goll berhalben fein feiner fanft und mild feyn, baß feine Tag über gleich brennend wahret. Item Rolinus: Wiffet bag unfer Erg nicht auf einmahl verbrennet wird, fondern alle gemach, und was von demfelben verbrens net, das wird in der geuchtigfeit getodet. Und Geber fagt : Es muß ein Runftler bem Werf bis ju feiner Erfullung fleißig obliegen, baß er nicht bas Werf unvollbracht verlaffe, bann er fame in groffen Schaben. Alfo auch Lilium; Er hatbas Bert unvolltommen berlaffen, von megen bes Schrecklichen Uebels, bas ihm begegnet ift: und barum gleichwie bie Rochungen nicht sollenges mehret werben, also sollen sie auch nicht geminbert werben. Daher in lib, Saturni gesagt wird: In Diefem fennd viele taboranten betrogen morben, bann nach ber Diffolution coaqulieren fie, barnach calcinieren fie mit, ftarferer Sife des Feuers, und alfo thun fie in allen Rochungen, welches wiber ben Geber ift, ber bie ganze Runft allein in der Sublimation ftellet, burch welche ber reineste Theil getheilet wied ze. Welches nicht geschiehet, bann burch 9 2

durch ein sanftes Feuer, welches ben den Philosophis der Sonnen Siße genennet wird, denn es ift sanft wie der Sonnen Wärme. Dann die Währn der Sonnen ift nicht gewaltig, sondern mäßig und temperiert. Aber die Hise des Feuers ist stärker dann der Sonnen, darum sagen die Philosophi, man soll fein sanft kochen und mit lindem Feuer. Dann ein start Feuer gerichtet und gerifreuet das Werk. Aber ein lind Feuer führet zu der Gesundheit, und geburet eine einige Substanz. Und wie Geber sagte: Ein sanftes Feuer erhält die naturalem und radicalem humiditatem, und gebot den Rius.

Nachdem man dieses verstanden, so ist noch ein Aweisel übrig, wie groffe Sonnenhise diesem Wert vonnöchen und genug sen, dann in einem starken Feuer können wielerlen Gradus verstanden werden. Dann es kann noch ein sanstered Feuer senn dann das sanste, und ein stärkered Beuer suner allen Dingen zu dieser Aunst gehörig, am schwerten. Dann in übro Saturni wird gesagt: Du sollt wissen, daß diesenigen, die in dieser Aunst ladoriert haben mehr in dem Reginnen des Reures, dann in andern Dingen sennd betrogen, dann sie wissen in andern Dingen sennd betrogen, dann sie wissen die Mässigkeit des Feuers nicht. Dann ihrer wiele wissen das Ding, aber sein Regiment wissen sien nicht. Derpalben so sere sein des Regiment der Sonnen, dann dasselbst liegt die ganze Wolfommenheit.

Diefes Regiment aber fannft bu aus gwenen Dingen lernen, erstlich baß bubich ju ber Natue febreft, kehreft, barnach auch zu ben Buchern. Sollst dir berwegen erstlich die Natur wohl einbilben. Dann die Natur machtifpe Kochung ganz und steitg durch der Sonnen Hie in dem Bauch der Seden, bis aus den Spiritibus mineralibus der Dampfen Metalle generiert werden: Also regier auch du beine Kunft, so wirst du sie bollkommen sinden. Wir können aber in diesem der Naturnscht in allen Dingen nachfolgen, und es ist auch nicht nonnöchen, wie M. Bonus sagt: Sondern ist genug, wenn man eine stete und linde Warme nach gedurlicher Wurtung, unserm Werf zugiebt, wie die Natur zu ihrem Werf: wiewohl nicht in gleichem Erad der Warme.

Aum andern nimm die Sprüche ber Philosophen am die Hand, und betrachte welche Marme sie sanft oder lind nennen. Theophilus in Turda: Manus mit sinden Feuer verbrennen, und mit einer Fenchtigseit, wie in Ausbrütung der Sper. Und Moylius sagt: Und soll also verbremt und geweissen werden Ausbrützesin der Eper, das ist, mit sinder Rochung. Item Joan, Tod. sagt: Roche das Sp in der Warme, nach Gebrauch der Sonenen, sein allgemach.

Atem Mireris: Wird nicht aus einem En durch Barme einer Bruthennen ein fliegender Hahn? Desigleichen wird aus der Marme dieser Putrefaction aus unserm En ein fliegender Hahn. Daeum soll das philosophische En putresiciert werden in dem mittäglichen Meer in Egypten. Dann das land ber Perfer bebarf ber Sulffe ber Egypter. Und Rasis in Turba: Ihr Filii doctrina fuhret ben rothen Mann mit feinem Beib in bas Baab, nach ber Bermablung, und gunbet nicht mit Dulver bas Feuer an, bamit ihre nicht mit fchneller Bewegung verberbet. Bebt ihnen ihren Schweiß, und hutet euch baß ihre nicht mit ju groffem Feuer berjaget, indem ihr ben ehrwurdigen Ronig verbrennet. Mus biefem fannft bu weiter verfteben, baß eine folde groffe Barme muß fenn, bamit bu ein Waffer fannft überlaufend machen mit fieben, und mit nichten hart werbe, ober coaguliert, bann mit linder Rodjung ichwisen andere Gummi und coagulieren fich wiber bie Datur; Etliche Dinge werben am falten luft coaquliert, und biefes wirb im warmen luft coaguliert: Darum wird in lib. Saturni gefagt: Berreibe und rabe in bem philofo. phischen Beschirr, und foche es fein fanft benm Feuer, bie feine Farbe in Biolfarb verfehret merbe. Belches er barum gefagt hat, bann mit fols chem Reuer follt bu es fochen, bag qualeich bas Sarte gerrieben werbe , und bas Feuchte herab tropffe. Daber in Soliloquio gefagt wird: Gieb ihm ein febrilifch Feuer gu. Es wird auch ein lind Feuer alfo erfannt, wie in via universali gefagt wird: Dig wird ein temperiert Feuer genannt, wenn bu bie Sand lange fanft an bem Boben bes frebenen Gefchirre ober Capell ohne Berlegung bal-Dergleichen wird auch in lib. lucis gefagt : Dif ift ein lind ober temperiert Feuer, wenn bu bie Sand im Bauch bes Dfene erleiben fannft.

# De Lapide Philosophorum. 1343

Derhalben wird ein lindes Seuer, ja bas allerlins beite, ber Gonnen Sife genannt, ober bas Feuer

ber Philosophen.

Man muß aber auch feben mit mas fur einem Bundel ober Toinent biefe Warme gemacht werbe. Dann bie Warme bes Reners , nach Urt ber Gons nen burch Runft ber Philosophen perurfachet, Ift piererlen Perftlich bes Mifte, bas anber bes Bachs, bas britte Subterrationis ober Bergrabung unter Die Erben, bas vierte bas Rohlfeuer. 3ft boch bie nichts zu melben von bem luftigen ober bimm. lifchen Seuer, noch von bem Flammfeuer, bann bas erfte ift nicht genug wie broben gefagt worben. Das andere aber ift verbrennlich, fcharf, und gang und gar hieher nicht gehörig. Dann broben ift berbotten morten, bag bie Rlamme nicht berühre, barum biewelf unfer allergarteftes Rind berberbet wurde. Es ift aber noch ein brittes Feuer bas in ben Dingen ift , ale ba fennt Del und fchanffe Dinge, und nach biefem bat unfer Stein fein Feuer in fich : aber es ift mußig und gleichfam fchlaffend, wo es nicht mit einem aufferlichen Teuer aufgeweckt und lebendig wird, Es werben ihm aber Scharffe Dinge, wie auch anbers mehr nicht juges than, bann es murbe alebath feine Gubftang ber. berben wie vor gefagt. Duß ihm berhalben allein unfere Connen . Barme, burch Runft gufegen, baf bas Reuer bes Steins erwecket und beweget werde. Saben berhalben etliche gemennet, man muffe ben Stein unter Die Erben vergraben; etfi-the in warmen Rofmift, etliche in Balneum Mariæ.

ria, bieweil fich ble Spruche ber Philosophen anfeben laffen, als wenn fie beren eines begehreten. Dann Rofarius major fagt: Roche und biftilliere es in Balneo Mariæ, bis bu fiebeft bag bas gange Schwarze in Del verfehrt fene. Alphidius aber fagt : Stelle bas Gefchirr in feuchten Dift. Und Raymundus beift es unter bie Erben graben. Aber fo jemant fleifig nachforschet, ber wird befinden, bağ ber Philosophen Intention und Mennung fene baß alles foll gefchehen in bem Uthaner mit Roble feuer, welches fo es fanft und lind ift, fo wird es calor fimi, Barme bes Mifts, genannt, und calor Balnei, und calor Solis. Dann baffelbige Feuer ift feucht, bann es verurfachet bie Reuchtigfeit in bem Stein , und zeucht fie beraus. Ift auch eine Warme bes Mifts, bann es putreficiert. auch die Barme ber Erben , bann ber Uthanor wird von laimen und Mift gemacht. Es fann auch ein folches Feuer beffer gleich erhalten werben bann bie Warme Balnei ober bes Difte. Und macht nicht allein, ben Lapidem von Unfang feucht: fonbern trudnet ihn auch juleft. Dag berhalben ein jeber wie es ihm gefallt berfuchen: Uber boch fo übertrift die Bernunft , und bas Unfeben in allen Dingen, baf biefes bie Mennung ber Philosophorum fene. Dann ihre erften Spruche beweifen es alfo: es werbens aber auch bie nachfolgenden angeigen. Dann in Turba wird gefagt: Wenn bu ihm bas Ferment jumifcheft, wie Hermes fagt, fo fete es an bie Gonnen, bas ift, in ben Rof. mift ju fochen, bie biefe zwen in ein trucken Corpus

pur gebracht werben. Stem : mache ein Grab, und grabe bas Weib mit feinem verftorbenen Mann in Rofmift. Das ift, foche es in linder Barme, bis fie frenwillig jusammen gefügt werben. Welche Rochung im Rogmift, ben ben Philosophen eine bunfle Figur ift, bas ift, eine Bermantlung in ble Schwarze: Und broben ift gefagt worben, bag ein Reuer machen von Rogmift und Delblattern nichts anders fen, bann bag es in feiner Brennung gleich) und lind mare. Und foldes Feuer fann fein an. bere fenn, bann bas Feuer ber lampen mit Del. Daber einer fagt: Gege und begrabe bie Eucurbit in warnien Rofmift, und mache bag bas Baf. fer ftetig über fich fteigemit bem Feuer bes Steins, bis es alles beraus gangen ift, und bie Materi fchwarz am Boben liegen bleibt. Und in Soliloquio philosophico, ba er von bem febrilifchen Feuer rebet: Welches nicht fann anderst gemacht merben, bann mit bem Dochten ber Umpeln und mit Del. Und in lib. Saturni: Das philosophische Feuer ift fein gemein Feuer. Biele haben gemennt es muffe mit Roblen gemacht werben, mit Solt, mit Delblattern ober mit Roth ber Thieren, ober mit Del, und bafelbft ift eine gute Mennung, wann fie nur ben Docht recht tonnen machen: und biefe fennd ichier alle betrogen worben : bann wir haben nur ein Feuer, und baffelbe ift mit dem philosophis fchen Docht. Diefer Docht aber verbrennt nicht, wird fein auch nicht weniger. Er wird aber aus prapariertem Salg mit feibenen Raben ober mit weibenen, bas ift, bie aus bem Schwammen ber

an ben Weitenbaumen machft, gemacht. Daber ber Runffer nichts anbers ju thun bat, bann bag er allein bas Del jugieffe. Mit foldem Feuer wird unfer Werf verandert und nicht anderft. Dann ich bare fchon gelehret baß ein groß Reuer eine Urfathe bes Brribums fene: aber ein fanft Feuer ift eine Urfache ber Bollfommenheit. Goll berhalben bas philosophifche Feuer von einem Docht fenn von brenen Faben, und bie Faben follen nicht grob fenn. Mus biefem fchlieffe nun, baß unfer philosophisch Reuer, ift bas Reuer ber Gonnen, bes Banbe, bes Mifts und ber Umpel. Dann es ift eben eine bag es allwegen gleich brenne. Es fene barm in ber leften Rothmachung, wann ber Gulphur gong und gar unverbrennlich gemacht ift worden, fo wird ban Feuer ein wenig geftartt boch gleichfam unem. pfintlich. Dann auf biefe Weife wird ber tuftige Spiritus erfflich mit bem 2Beffer ausgezogen, Darnach bie Amma oter Geele Die ba ift ber Gulphur over aufgelößte Tinetur, welche, fo fie bem Ror, per wieder gegeben worben , wird fie burch bas Corpus lebendig gemacht, und wird allgemach gewohnet cas Feuer gu leiben , bis es enblich gar nimmmer forchtet. Daber ber Lapis legtlich ju folcher Bollfommenheit fommet, bag er im Feuer fleff: wie ein Del: aber am luft bas ein wenig falt ift, wird er hart wie Dech ober 2Bache: und mird boch nimmermehr im Feuer gemenbert, ob er fchon taufend Jahr im Fener ftunbe. Und bieweil ein Jeuer in bem Feuer ift, foll man es gu bem Feuer gieben, bis es bas Feuer nimmer forchtet, wie

wie Calid in Turba fagt. Und bif ift bas Oleum Philosophorum aus Bufammenfugung des Rorpers und ber Geelen gemacht, aus welchem leib zuvor bie Anima ober Geele ift gezogeni worben burch bas Gubtile, welches bas Baffer ift und ein lufti. ger Dampf; welcher bem Rorper nicht wieber gugefüget wird bann burch Mittel ber Geelen. Und barum muß zubor bie Geele, bie que bem Rorper gezogen, mit bem Geift bereinigt werben, baf fie barnach bende ju bein Corpore gefügt werden, und bas Corpus lebendig machen, und bie verborgene Matur offenbaren, Diefes Del aber foll mit 2Bar. mem und Feuchtem gefchieben werben, anberft fann man es nicht haben, wie ein Philosophus gu feis nem Gohn Thoma Schreibet. Dann mit ber Feuch. te wird bas Waffer ausgezogen: mit ber Warme bie Geele, und bas Baffer befchirmt bas Corpus bor ber Berbrennung; bie Geele aber farbet und tingieret mie einer befrandigen und bleibenben Garbe.

Cap. 22.

Daß der Lapis, zu bestimmter Zeit vol-

Berner wollen wir von ber Beit fagen, in wie fan, ger Beit der Lapis vollbrache werde, barvon bie Philosophi vielerten geschieben Saben. Qunn et liche jeigen eine furze Beit an, etliche eine lange, wie im Lilio zu seben. Zus welchem man abneh, men fann, daß er zu einer Beit eher vollbracht wer-

be , bann ju ber andern : befigleichen in einem Ort eher als an bem anbern : Item , bon einem Runft. ler eher ale bon bem andern. Dann es fennd zwen Dinge bie bas Bert entmeber beforbern ober berbindern: wie auch zwen Dinge fennb, die es vollbringen, ober gerftohren, nemlich die Gefchicts lichteit des Laboranten, und die Tugend der bimmlifden Influens. Dann ein Mei. fter ift gefchicfter, und eines fpiffindigern Bera fandes , und in ber Uebung fleißiger und fürfichti. ger bann ber andere. Derhalben welcher eisne beffere Wurgel erwähler, bequemere Befdiere und Inftrumenta dargu bereitet, maßigere Regiment tann geben, fleißiger mit Vergleichung den Urfachen gegen ben effectis nachdentet, einen beffern Ore ers wablet, mit inbrunftigerm Bemuth GOtt und ben Seiligen geborchet, der tam befo eber forttommen. Darum wird ber Runft. ler amen Dinge ju thun geheiffen: Erftlich, bag er GOtt den Allmachtigen mit Gelabrund reinem Bergen ehre, auf daß er ihn mit bobem Verftand erleuchte, und alle Verbinderungen die von dem Teufel unferm Widerfacher in den Weg geworffen were ben, welche ungablig viel fich gutragen tonnen, von feinem Wert binweg raume, Bum anbern aber, daß er oft um das Gee fcbirr berum gebe, und fleifig aus ben gefebenen Sarben, und mancherley Sormen der Matur, abnehmen, und die wundere bare

barliche Werke der Natur und GOttes mit ihren Usachen und Effecten und Jeichen, begreiffen, damit er aus diesem sich in dem Aegiment wisse zu halten, und die Gefahren und Ungemach zu verhüten.

Daher Lilium sagt: Die Philosophi haben bie ser Brennung oder Bratung, ungleiche ter minos gesetz, viesleicht von wegen der Ungleich, beit des Zeuchten, und Tropfenden von dem Truckenen: dann in dem Jeuchten wird es geschwinder, und in dem Truckenen langsamer coas guliert, wie Alfanus sagt. Halt es mit dem Hermete, daß das Werk se lang wiederholer, und gerieden werde, mit Kochung im Misch bie es sichtbartich werde, also wie dich die Verwandlung des Werks lehren wird.

Wiewohl auch ber Himmel allein bieses Werk ohne Kunft nicht kann machen, so histe er boch viel mit wurken, dann er hat in ein jebes Werk schieden, dann er hat in ein jebes Werk schieder Kunst ist, so ist es doch auch der Naurt, denn es wird mit dem Feuer vollbracht. Se ist aber droben gesagt, dass die himmlische Lugend für memlich durch das Feuer, wie auch durch andere Mittel, Etementa, den Orten und den Dingen, die da gemacht werden, einsteiset, und zu einer Zeit mehr dann zu der andern. Und die tägliche Ersahrung giedts. Derhalben kann sich in dieser Kunst und Werk des Steins, entweder eine Besche

forberung ober aber eine Berhinderung und Muf. jug gutragen, wie auch nicht alle Sennen ju gleis cher Beit ihre Ener ausbruten. Es feye aber was es wolle, fo tann tein groffer Unter-fchied in der Jeit feyn. Sie fenen aber alle gemeiniglich in neun Monaten das Wert Bu verrichten, etliche mehr, etliche minter. Da. ber Plato fagt: Daß bie wenigern Tag ber Berei. tung fene ber Umgang und Revolution Des groffern lichte. Und Rafis in lib. trium verborum : Derfelbe Spiritus vermandelt fich in ein Corpus, und bas Corpus in Spiritum, und wieberum Spiritus in Corpus &c. alebann ift eine Bereinigung gemacht amifchen bem Ralten und Warmen, und gwijchen bem Warmen und Trucknen. Und biefes gefchie. het burch Die Rraft Gottes, und Temperament bes Feuers, und Daffigung beffelben Termine. Und der Terminus biefer lange ift zwen und fies ben 2c. Darum muß ein Runftler forgfältig fenn in bem Megiment bes Feuere. Item, inlib. Saturni wird gefagt : Gege bas Befchirr an unfere Sonnen in bem Beichen bes Wibbers, und wenn fie in bem towen ift, fo gehe nahe um bas Be. fchirr berum, bis fie in ben Ochugen fomme, und fiehe wie es fich fchmarze, weiffe und rothe. Rhodianus fagt: In Diefem Werf ift ein Gprung bes Monds , und ein Cirfel ber Gonnen: und fennd in bemfelben bren Grade, ber erfte fchmach, ber andere fratt, ber britte vollfommen. Und fennb bren Termini : ber erfte wann bie Sonne in bem Wibber ift , und in feiner Erhöhung; ber anbere menn

wenn fie im towen ift : ber britte wenn fie im Ochu. gen ift. Item, bas Waffer behalt brei Monate bas Junge; ber luft ernahret es eben fo lange; bas Geuer bemahret es auch fo lange und faibet es. Und Mireris fagt: Das Regiment Des Lapidis ift brenfach, bas erfte falt und feucht, bas anbere feucht und warm temperiert, bas britte marin und trucken. Eben bas fagt auch ein anderer Philofophus; Rad den Philolophis fo ift in unferm Segin ein fleiner Unterschied von der Bebahrung bes Menfchen, und barum wird er in vierzig Tagen bereitet burch feine Golution und Putrefaction. Darnach aber bis in ben funften Monat wird es in eine weiffe Tinctur vollbracht, Die ein weiffes Gold ift. Alebann wird es wie ein Oleum, weiß wie ber Schnee, und alebann verfehrt es ben Mercurium in weiß Gold, wiewohl in fleiner Quantitat, bis barnach biefelbe Composition auf ein neues mit feiner Dild gemehret merbe, und trinfe fo viel es trinfen mag : und bas follt bu oft wieder. holen, bag bu allmeg warteft auf die Farten, und endlich auf bie meiffen ober rothen, bis ber Drach burftig merbe und bie allerfraftigfte Tinctur ber. obern Tugend. Darnach aber bis auf ben gten Monat wird es in einen rothen bestandigen Stein verfehrt. Daber ber Stein jo lange im Fener foll behalten merben, bis er von einer Datur in bie andere und von einer Farbe in bie andere, weiter nicht fonne verwandlet merben: fonbern werbe wie bas alterrothefte Blut, und flieffe im Reuer mie Dache: boch alfo bestånbig, bag er nicht gemin. Dert

bert werte. Und bif ift bas Del ber Philosophen, bas ben Mercurium und bie unvollfommene Metalle berfehret in bas allerbefte mineralifche Golb. Daber bie Medicin in 4 Monaten anfangt roth gu werben, und ftetig gemehret an Tugend, Farbe und Beftanbigfeit. Und alfo wird er nicht unbil. lig bes Menschen Geburt verglichen, wie Morienus in Caltrenfi fagt. Dann erftlich ift ber Coitus ot & Benichlaf, bas ift, bie Solutio ober Muffo, fung bes Gaamens, wenn nemlich ber Mercurius von ber Warme berab tropfet. Bum andern ift bie Empfangnus, wenn bas Corpus burch bas Wasser folviert wird. Zum britten die Schwann gerung, wenn sich die Spermata ober Saamen in gemein vermischen, und biefes geschiehet in 40. Sa. gen. Bum vierten bie Beburt, wenn nemlich bie Geele eingegoffen wird, und ju ber bollfomme. nen Weiffe fommt, welches nach etlichen in 70. Tagen geschiebet. Jum funften bie Nahrung, wenn er gur Rothe und Bestanbigfeit gestärfet und befraftigt wird. Derhalben wird ber Lapis in der Belfie geboren, aber in der Rothe wird er gespeifet und ju einer mannlichen Starte volltommlich ernahret.

## Cap. 23.

Daf in dem einigen Regiment ein einiges Bert fen und nicht viele zugleich.

Biewohl unfer Stein aus einem Ding und burch ein Regiment bes Feuers gemacht, wie bro-

ben gefagt worben: fo ift et boch im Unfang auch ein unvollfommen Ding, und wird auch fein volltommen Elirir, wo es nicht burch Runft perficiert werbe. Wird berhalben nicht vollfommen gemacht bann allein burch mancherlen Rochungen, ebe benn er ju einer vollfommenen Digeftion unb Rochung fomme. Die manderlen Digeftiones auch, gebahren mancherlen Farben, boch alfo unter eine anber verorbnet, wie wir mit ben Mugen feben. Die mancherlen Farben aber bie nacheinander folgen, zeigen an die Berwandlung ber Raturen und Formen. Danum verfehrt fich unfer Stein ebe benn er vollfommen gemacht werbe burch Runft, von einer Ratur in bie andere, von einer Farbein Die andere: und wird oft eine Berftohrung, oft eine Bebahrung, und hat manderlen und widerwarti. ge Effecte in fich , und nimmt auch manderlen Da. men an, und werben in einem Ding ungleiche Wur-Eungen, welche boch, bieweil fie zu einem Termino streben, auch ein einigs Werk genennet werben. Derhalben wenn man bas Ende betrachtet, so ifts ein einige Wert: folman aber ble Ungleichheit ber Effecten anfiebet, fo ift ein Unterschied ber Bur-Ift berhalben ein einige Werf, bie Gub. Ifmation. Dann es fagt Alphid. und Saturnus: Unfer Mennung bes gangen Werfs ift nichts anbers, benn bagman ben Stein nehme, ber uns mohl bekannt ift nno auf Urabifch Adrap, lateinisch aber Plumbum genannt , und ift ber Stein ber Philofo. phen und hat gar groffe Tugenben über alle Greine, und thu ihn in bas philosophische Weschier ju fublis mieren,

mieren, und fublimier ihn alfo lange bis er gur aufe ferften Reinigung ber Sublimation fomme. Unb. biefes ift bie erfte und mahrhafte Burfung. Der Geber feget auch bie gange Runft in ber Gublimation, und fagt bie Babrheit. Dann biefe philofoe philche Gublimation ift nicht eine gemeine Gubli. mation, fonbern begreift in fich alle biefe fieben Murtungen : Die erfte ift bie Reinigung , bag bu Die reineste Substanz nehmest. Die andere ift. Solutio, daß du die ganze Materi in ein Waffer folviereft. Die britte ift Putrefaction, baber, benn es mirb nichts geboren, es faule bann jubor. Darum foll man es putreficieren, baß fie alfo gefochet beito beffer fonnen geschieden werben. Die vierte ift bie Ubmaschung, bann ein unflatig Ding muß man von feiner gerftorlichen Unfauberfeit abmafchen. In biefer Runft aber ift Abmafchung, Inceration, Reinigung , Bermifchung und Complexion alles ein Ding. Die funfte ift Coagulatio, benn man muß bas Baffer fein gemach auftrodnen an ber Sonnen mit ber Erben, und coagulieren bag es in ein Dulver ober Staub verfehrt werbe. Die fech. fte Burfung ift bie Calcination, bann ein calciniert Ding ift bequemer ju ber Sublimation, und ift naher ber Beftanbigfeit. Und biefes wird von vien len Philosophis fufio ober Gleffung und unveranberlich genennet. Und biefe Operationes alle gefchehen in ber einigen Sublimation. Und barum wer recht fann fublimieren, ber fann bas gange Wert vollenden. Ift berhalben die Sublimation eine Ubsonderung ber groben Theilen von bem aller fubtile.

gar

subcilesten, ober ber unsiren von ben beständigen. Dann bie unbeständige Theile steigen auf durch den Mist von Brist vor Rauch. Und man muß wohl zusehen, daß sie nicht darvon sliegen, sondern mit den fixen beständig gemacht werden. Und bleiben darum da, daß sie den gröbern Theilen einen Fluß geben nud dieselhen vor der Eldjung beschüfen. Durch diese sieden Dispositiones nun die in der Sublimation sind, kann ein jeder Werständiger zu der Bollfoms menheit des Werks kommen. Und die alles ges schiedet in einem Geschiere. Darum sen nicht fahre läßig in der Reinigung, die durch die Sublimation volldracht wird. Dann waserles Reinigung sen wird, eine solche Bollfommenheit wird auch auf dieselbe folgen.

Aus biefem wird verftanben, bag bie Gublima. tion bes Lapidis affinatio genannt wirb, baß er nemlich erhöhet werbe in ber Gubitang an Tugenb und Farbe. Daber Hermes in Turba fagt: Der ba weiß bas Luftige bon bem Bafferigen, und bas Wafferige bon bem frebifchen Trudenen gu icheis ben , und bie reineften Theile, bas ift, bie luftigen. geiftlichen und allersubtilften gusammen gu fügen . und aus ihnen eine Medicin maden, ber ift ein reche ter Machforfcher biefer bollformmenen Meifterichaft. Und also (wie Geber fagt) machen wir bas Unvolls fommene vollfommen in unferm Magisterio, für fich felbft, ohne eines aufferlichen Dinges Buthuung. Unfer Lapis aber ift im Unfang unvollfommlich, aber wir machen benbes bas in ihm ift vollfomm. lich, nemilich bas Corpus und ben Spiritum, mit

gar fubtilem Berftanb, inbem wir bas Reine bon bem Unreinen, bas Gubtile von bem Groben . bas Beiftliche von bem Leiblichen icheiben, und inbem wir bas Beichiebene aufs befte reinigen : burch Di. geftion und Rochung fubtil machen, und bie Gub-tilierten vereinigen, und mit den allerhöchsten Eu-genden und Farben durch die Beständigkeit vollfommen machen, bis baraus bie allerreinefte unb fubtilefte Tinctur wird, bie bie unvollfommene Corpora burchbringen und in bas allerebelfte Golb tingiert, wie Hamis in Turba will. Und biefes ift bie Gigenschaft bes Gublimierens, bie nicht auf einmahl fondern burch Gradus und Staffeln zu biefer Bollfommenheit bes Steins fommet. Dann ber Lapis foll burch bie Gublimation gu bem bochften. Grab ber Bollfommenheir allgemach fommen. Wels ches aus biefen Beichen mahrhaftig erfennt wird, wie Johan. Scotus in feiner Quaftion feget, wenn er nemlich fubtiler werbe benn ber luft , und weife fer benn bie Milch, rother benn ber Wein und ros ther benn Blut, flufiger benn Electrum, wenn er blaciichter (Ampullolior) ift benn ein subtieler Schaum, wenn er geistlicher ift benn ber ungeftus. me Wind, lauterer bann ein flieffend Baffer, be-: ftånbiger und ftårfer benn bas Feuer: wenn er in. aller Ralte, wie groß fie auch fen, und in groffer Sig, wie flein fie auch fen, gang ungecoaguliert bleibt. Und bif alles wird burch bie Definition ober Bes schreibung ber Alchimiæ, welche Lilium fest, and gezeiget, ba er spricht: Die Alchimie ift eine leibe liche Substanz aus einem und burch eines gufams; men

men gefegt, bas ift, bie burch eine Burfung bie eblern unter einander burch Erfanntnuß und Effect, und eben burch biefelbe naturliche Bermifd,ung in ein beffer naturlich Gefchlecht verfehrt. 3ft berhalben biefe Mebicin ein Mercurius, nicht ein gemeiner, fondern ber Philosophen , burch bie Gublimation gereinige, gesubtiliere, tinglere, und beständig ge-macht, und tingleret nicht, er fen bann zuvor ein-giert. Dann wie seine Disposition und Reinigung fenn wird: alfo wird auch feine Perfection und Bollfommenheit fenn. Dann bie Bollfommenheit macht noch vollfommener. Mus welchem fann abge. nommen werben, baß bie Tugenb bes Steins in infinitum und ungablig tonne multipliciert und ge. mehrt werben. Dann biemeil er burch bequeme Sublimation so hoch an Tugend und nobiliter, kann gradiert und perficiert werden: So wird er ja auch noch hoher burch groffere Sublimation grabiert tonnen werben, und wird eben nicht nur ein Grab fenn barinn er ftehet, ber nur uns befannt ift. Bies wohl in bem gangen Regiment nur eine Burfung fft, die Sublimation genennt wird, von wegen ei-nes Ends dahin fich die andern alle erstrecken: Sind boch befto meniger vielerlen Burfungen von megen ber vielerlen Effecten, Farben und Maturen, bie in einem Wert ober Regiment burch mandere len Zeit biefelben augenscheinlich machen. Es find gwar zwo Burfungen , bren, vier, und fo fort an bis auf gehen, ja noch mehr: bie boch alle gleichfam als Olieber ber vollfommenen Gublimation finb: in einer einigen gemeinen Gublimation werben alle 3 3

Particulares operationes begriffen, wie bann parti-culares ober fingulares sublimationes. Dann fie haben alle particularem & communem finem. Die gemeine ift eine vollfommene Gublimation und Far. bung ober Reinfaunge Particularis verd talis. Une ter ben anbern Burfungen aber find zwo furnehe mer, gleichfam ohne Mittel, unter bem legten End, nemlich bas weiffe und bas rothe Bert. Dann es. ift eine einige Debicin ju bem weiffen und rothen: benn bas ein Unterfchied ift unter ber minbern und groffern Rochung, Perfection, ober Bereitung. Daher ein Philosophus fagt: Es fann nichte Golb werben, es fen benn gubor Gilber gemefen. Darbon brunten gefagt wird merben. Davon fagt Morienus: Diefes Magifterium bebarfamener Erfchaffung und zwo Confectionen, bie alfo mit eine ander verbunden find, bag wann eine berfelben voll. bracht wird, fo wird bas gange Magifferium que gleich wollbracht. Und feine Matur beftehet in einem einigen Beg, und ift eine Confection wie bie anbere ac. Bon biefen wird in Turba gefagt: Es ift aus zwenen, und jugleich bas Waffer aus zwenen Maturen, und bas Wert bes Weiffen und bes Ros then ift ein Werf; bas Werf bes Weiffen ift bas Mittel und ber Unfang bes Berfs. Das Berf aber bes Rothen ift bas andere Mittel. Dig gange Bert ift eine, und bas erfte Bert ba nichts vor. hergehet. Daher Mireris fagt : Du follt wiffen, baß bas Regiment ber Philosophen zwenfach ift , ift boch eine fchwerer, bas burch bie Feuchtigfeit und Bratung muß geregiert werben. Die anbere Figur aber

aber wird burch Erudne und Fenchte regiert. Gleie derweiß fonnen auch bie bren Burfungen unter-Schieben werben, und berfelben angleich bren Regie mente : alfo auch vier, und alfo von einer jeben in-Sonderheit. Aber es ift fest nicht vonnothen viel Worte gu mochen. Darum wollen wir furglich man bie Dennung ber Raturfurglich habe. Und aus Diefem konnen noch viel andere bon einem verftanbigen Runftler verftanben merben. Dann man muß nicht alles fchreiben, und fann auch nicht alles gefchrieben werben. Aber ber begiebt fich vergebens ju biefer Runft, ber nicht vonfich felbft mebr gu erbenfen weiß, bie ju biefem Werf geborig und bequem fennb. Wird berhalben in lib. Saturni ges fagt: Thue bas Feuer mit Fleiß in ben Ofen , unb mache baf fich die gange Materi in ein Waffer fol-Darnach regiere mit linbem Feuer bis fich ber meifte Theil in ein fchmarg Dulver verfehre. Dann wann unfere Materi in unferm Gefchirr ift, und unfere Materi unfere Soutien empfindet, fo wird es alsbald in ein Waffer folviert. Daffelbe Baffer aber fpringt auf ben Rapf bes Beichirrs burch ben Rauch, bas ift, burch ben Wind ober luft. Und barnach fleigt es wieber herunter anben Boben bes Gefchiere, und folviert bie Materi, und bas andere allgemach in ein Waffer. Und alfo ge. fthiehet bie Sublimatio und Solutio bes Greins augleich, und alles bendes, nemlich bas Aufftei. gen und Unftelgen, wird Diffolutio genannt. Darbach fanget esan bid ju werben, und berfehrt fich

in eine Erben, und fleigt allgemach bie Erben bie uber bem Waffer ftehet, an ben Boben bes Bes fchirre, und wird fchwarz und ftintend, und alse bann wird es Putrefactio genannt. Dach langer Zeit aber, so verläßt die schwarze Erben durch die Währne der Sonnen, und Abwaschung des Wassers, die Farb und den Kinkenden Geruch. Und alse bann wird es Ablutio und Reinigung genannt, Darnach aber wirb bas Waffer geminbert , und bie Erben burch bie temperferte Sonnen ausgetrudnet, und alebann wird es Ceratio genannt. Dann ale benn wird bie gange Materi in eine Erben verfehrt, wann bu redit meift ju operieren. Und in biefem beftehet bas gange Regiment, nemlich, bag es in eine Erbe verfehrt werbe. Benn aber ble gange Das teri in eine farte ftebenbe Erben, bie fich nicht giefe fen laft, verfehrt wird, alsbann wird es Congelatio genannt, und bie auf biefe Beit muß man gar fürsichtiglich handlen , bann in biefem bestehet gleichsam die gange Kraft bes Regiments. Daber Hermes fagt: Seine Kraft ift volltommen, wenn es in eine Erben verwandelt ift. Dann bie gange Melfterschaft ift nichts anbers bann eine rechte Go. Intion und eine vollfommene Congelation machen. Die congelierte Materi aber, und burch groffere Rochung ber Sonnen vollfommlich ausgetrudnet, fångt an weiß zu werben und zu flieffen wie ein weiß Del, und alebann wird es Calcinatio genannt, unb wann es fommt bis au ber vollfommenen Beiffe; alfo baf biefelbe Beiffe uber alle Beiffe fen, alse bann wird es Dealbatio genannt, und alebann ift

ber

ber Lapis vollkommen'au bem Beiffen. Dachbem biefes gefcheben, muß man ein ftet Feuer halten, bis fich ber Lapis nicht mehr von einer Farbe in bie anbere veranbere : fonbern behalte eine fraftige unb unwandelbare Farbe, und bie allerrothefte. alebann wird es Fixio genannt. Und alfo ift unfer Lapis Phylicus vollfommen, und vollendet sum Rothen.

## Cap. 24.

Daß die Erfanntnuß der Farben von no-then fen unfer Regiment recht bu regieren.

Die mancherlen Farben, zeigen eine Ungleichheit ber Rochungen an. Aber ineinem jeben nas turlichen und funftlichen Dinge, fennb mancherlen Farben, nach ber Ungleichheit ber Rothung, fo lang bas Ding in ber Bewegung ift, und im Weg ber Beneration. Doch hat ein jebes Ding feine eigene und naturliche Farbe , wenn es in ber Erfullung fef. ner legten Rochung ift, wie man an ben Blumen , Fruchten , Solg und Thieren fiehet. Diemeil berhalben ber Lapis Philosophorum burch lange Runft geführet wirb, und burch viel Rochungen gehet, fo wird er auch mit ungablig viel Farben veranbert. Dieweil es aber ein Ding ber Runft und ber Das tur ift, wird es nur mit einer eignen Farbegeenbet. Und bieweil es gemacht wird nicht bag es fen, fon. bern baß es ju einem anbern fen, aus bem Enbe, ju welchem es gemacht wirb, fo muß feine Farbe beterminiert werben. Es wird aber gu bem Golb ges

matht. Das Golb aber ift Citrin roth , batum wirb ce auch nothwenbig eine Citrin rothe Farbe befominen. Und bieweil es nieht gemacht wird, baß Golb baraus werbe, fonbern bag es aus andere Metallen Bolb mache. Die sanbern Metalle aber haben einen groffen Unterfchieb von bem Gold an ben Farben und wennein Ding bas ba gefarbt ift, ju einem andern gemijcht wirb, fo werben benbe Farben veranbert, und bie fleinere verhindert die groffere, und befommt mon nicht bie Farbe bie man begehrt ; ma nicht eine eigenere Farbe bie an-bern weit übertreffe. Und aus biefem wird noth wendig gefchloffen, bag vor allen Dingen ber Runfts ler bie eigene und naturliche Farbe; Die bas Ettrir foll haben, vor wiffen, und bag er gubor miffe, mas bas legte fenn foll in ber Bollenbung. Es ift aber nicht genug baß es Citrin roth fen wie bas Golb, benn alfo tinglert es bie Metalle nicht in Die Rarbe bes Golbes : und ist auch nicht genug daß es roth fen, was für eine Rothe es fen, bann also konnte es nicht viel umberanderlich tingieren. Dann nicht eine jebe Rothe tingiert Citrin roth: fonbern bie übertrefliche Rothe. Darum muß ein Runftler burch bequeme Rochung ju ber Farbe bes Elirire fommen, bie bon ber Runft erfunden ift: Und biefelbe Rothe wird erreffent und unveranderlich fenn, nach ber Beftalt und auch nach bem wenigern, aber nicht nach dem meiften, dem es foll allwegen alfo fenn, baß es immer fonne gemehrt werben. Aber vor bies fer übertreflichen Rothe, fennd ungahlige viele ans bere Farben, ibie unvollkommen fennd, bie weber

ber bie Matur noch bie Runft furnemlich betrachtet: boch fennt fie ber Weg und Ungeigungen ber voll-Kommenen Farbe. Und barum hat bie Runft nicht viel Icht auf biefelben, bann fo fern fie Ungeigum gen fenn, ju ber vollfommenen und begehrten garbe gu fommen. Und aus biefen Farben fennt etliche etwas nabere und offenbarlichere Ungeigungen ei. ster guten Difposition und Rochung, ju bem begehr. ten Enbe. Diefe nun betrachtet bie Runft, furnehms lich, baf fie eine mabre Biffenschaft von benfelben habe, nach ben anbern fragt fie nicht viel. Und alfo betrachtet diefe Runft bren furnehmer Farben, bae raus fie abnehmen fann, ob fie in bem laborieren recht procediere, und ob eine Soffnung fene ein gut Enbe ju erlangen. Es fennb aber biefe bren, fchwart, weiß, und roth, die fchwarte von Unfang, Die weiffe im Mittel, Die rothe am Enbe bes Werfs. Die fchwarze zeiget bie Berftorung eines Dinge an, und eine gute Bermifchung bes Bafferigen mit bem Jerbifchen , und ift ein Unfang ber Bebahrung. Dann es wird nichts geboren bann aus einem ger-ftorren Ding. Aber die Weiffe ift ein Zeichen ber geenbeten überflüßigen Feuchtigfeit. Daber bie wurtende Barne in die Feuchtigfeit, geburt eine Schwarze. Und wann fie in das Truckene wurket, indem fie bie Feuchtigfeit austrucfnet , geburt fie eine Beiffe. Die Rothe aber wird verurfacht, wenn bie Warme continuirt, und erlangert wird in bas trucken Weisse. Daher haben alle Philosophi ge, heissen, diese dren Farben in dem Regiment des Steine, nach der Ordnung wie sie gesagt, fleißig

## 364 Laurentius Ventura

au betrachten. Rofarius fagt! Sab fleifig Ucht bag bu bein Berf nicht roth macheft vor ber Schwars ge, und bie Tinctur nicht verberbeft burch bie Bers brennung. Roche es alles jugleich in bem weiffen Baffer, bis es in eine Schwarze verfehrt wirb. Dann fo bu im Unfang ber Bermifchung ein groß Feuer wirft machen, fo wirft bu alles verbrennen, und folget eine Berftorung ber Tincturen. Daber Pandulphus in Turba fagt: Sutet euch baf the nicht ein groffer Feuer machet vor ber Beit obet Termin: bann alfo wirb unfer Erg roth, bas euch nichts nuget, barum, baf ihr im Unfang bes Regiments bie Beiffe begehret, fo machet ihre roth. Und Socrates fagt: Rochet es bis eine biche feifte werbe, barnad) gunbet bas Feuer unter ihm an, big es ein weiffer Stein werbe; barnach fochet es wies ber bis es feiner Feuchtigfeit beraubet merbe, und werbe ein trucken Pulver. Item Eximenus in Turba: Machet es mit Rochen weich, bis es ju Waffer ober wie Quedfilber werbe, barnach gieffet. Aquam nitri baran, bis es werbe wie flieffenbe Mini. Darnach fochet es bis es fich coaguliere und werbe bem Binn gleich. Allsbann ift es bas großte Bebeimnuß, nemlich ber Stein, ber aus zwenen gufame men gefest ift. Regieret ihn mit offt fochen, bis er werbe wie ein Gaffran, einer übertreflichen Rothe und Bollfommenheit.

Cap. 25.

Daß das erfte Werf in dem Regiment, nachdem ber Stein in das Geschirr gethan, fen die Diffolution ober Auflösung.

Die Busammenfugung ober Conjunction ber zwenen Rorpern, nemlich Solis und Lunz mit bem Mercurio, ift in biefer Runft gu bem weiffen und rothen Elipie von nothen. Dann mit ben-felben wird ber Mercurius vermischt und beständig gemacht mit bochstem Berstand. Aber das gehörer nicht zu einem Runftler ber einen harten Ropf bat. Und biefes wird nicht verftanben wie Rofarius fagt, von Sole, Luna und Mercurio in ihrer metallischen Matur betrachtet: fonbern von unferm Stein, ber aller bregen Eigenschaften in fich begreift. Dann er ift jufammen gefest aus einem weiffen und rothen Rorper, und aus einem mercurialischen fluchtigen Beift. Aus biefen Corporibus aber wird fein Eli-xir, wo nicht biefelben Rorper in bie erften Marer gebracht merben, bie ba ift aqua viscola ober ein Schleimig Waffer. Diefe Reduction aber ober Biederbringung in die erfte Materi, fann burch nichts bequemer gefchehen, bann burch bas Qued. filber, bas aus bem Stein felbft ift. Dann es hat mehr Solem und Lunam ju ihrer ersten Matert ju bringen. Darum ist bir von nothen, bag bu dich in Auflösung bes Steins viel bemuheft, neme lith bie fubtilere Theile von ben grobern, und bie reinen von ben unreinen fcheibeft. Darum ift bie Muflofung bes Steins ber rechte Unfang bes Werts.

Mus biefem wird nun erfannt, baff ber Stein nicht etwas mineralifch fene, bann in bemfelben ge. Bet entweber bie Calcination ober Gublimation borher. Aber durch biefen Anfang merben bie Corpora ju der ersten Natur gebracht, dann also merben die Korper mit bem Geist vermischt, und merben eins mit ihm und nimmermehr bon einan. ber gefchieben, wie auch fein Baffer bas bem anbern vermifchtift , und murtet eins in bas andere , wie in ein Ding, bas feiner Datur verwandt ift. Und biefe Solution bes Rorpers gefchiehet mit ber Coagula. tion bes Beiftes, und Die Evagulation bes Beiftes geschiehet mit ber Solution bes Rorpers. Da. rum leibe gebultig, foche, wieberhole. Dann je mehr bu es reibet, je weicher bu es macheft, und macheft bas Grobe subtil. Dann also wird ber Spiritus mit ben Rorpern vermischt. Bas aber im. paftirt ober vermifcht wirb, bas wirb gang aufge. loft, und biefe Impaftation gefchiehet mit braten. Mus biefer Wurgel folget, bag bas Corpus mit bem Spiritu auffteiget und fich fublimieret, und ber Spiritus wird mit bem Rorper figiert, und nehmen bende eine Natur, eine Tugend und eine Fatbe an fich. Und wiewohl foldes nach langer Zeit geschies bet, fo ift boch beffelben Unfang bie Diffolution ober Muffofung, und barum furnehmlich ju ber Runft von nothen, und in biefem fennd bie Philo. fophi alle eins.

Dann Haly in Turba fagt: wenn ihr nichtein jedes Corpus in Waffer verfehret, so konnt ihr nicht audem Werk kommen. Und Pandulphus: Du

follt wiffen baß ein jebes Corpus aufgeloft wirb, und wird mit bem Spiritu mit weldhem es vermifcht ift, ohne Zweifel bald geiftlich. Defigleichen fagt Bonellus: Wo nicht die groben Korper lange mit Det Datur bie bes Rorpers mangelt gerrieben wird, bie bie corpora incorporea werben, und gleichfam in einen fubtilen Beift verfehret werben, fo fannft bit nicht biefelben fubrilen , tingierende animam obet Geelen ausziehen, bie in bem naturlichen Bauch verborgen ift. Stem Theophilus fagt: Dehmet bie meiffen Magneliam, bas ift, bas lebenbige Daffer, mit bem man bermifcht, und gerreibet es mit fodjen, nicht mit ben Sanben, bie es ein bunn 2Baffer werbe. Und ber Author Gallinarius fagt: Du follt wiffen, bag bas Dagifterium nicht vollenbetwird, es werbe bann bie gange Erben aufge-lofet. Diefes ift in genere von ber Auflofung bes Steins gefagt: man muß aber etwas naber und in Specie barvon reben. Erftlich muß man betrach. ten finem propter quem. Es gefchiehet aber bon . amener megen, erftiich baf bie Rorper gu ber hoch. ften Simplicitat und Ginfache gebracht werben. Das ift , bag fie fo fubtil und einfoch gemacht wer. ben, fo viel möglich ift, wie Joan. Scotus fagt: Darum werden fie erflich folviert, baff fie barnach allgemach durch fublimieren zu ber hochten Subtilheit mogen gebracht werben. Das Berfaber ber Solution, wie Rofarius fagt, ift von nichte an. bers wegen erfunden worden, bann bamit fubtil gu machen. Werben berhalben erillich bie Rorper mit ben Beiftern aufgelofet, baß fie wie ein Beift werben,

ben , mb baf fie barnach je langer je mehr fubrillert werben , bif fie gang und gar zu einer geiftlichen Matur gebracht werben.

Derhalben je ofter man die Mebicin folviert, fubtiliert und coaguliert, je fubtiler und fraftiger fie wird. Daher alle Dinge bie ba fublimiert merben, werben auf zwenerlen Weife fublimiert , etliche fur fich felbft , und etliche mit anbern Dingen. Diewell nun ber Mercurius ein Spiritus ift, fo wird er fur fich felbft fublimiert. Aber unfere Erben, biemeil fie ber Ralch bes Rorvers ift, mirb nicht fublimiert, wo fie nicht wohl mit bem Mercurio incorporiert und vermifchet werbe. ben gerreibe ben Ralch, und imbibier ihn mit unferm Mercurio, und foche es bis ein Corpus merbe, und laffe biche nicht verbruffen biefes fo oft gu wiederholen. Dann bas Corpus fteigt nicht über fich , es werbe bann mit bem Mercurio incorporiert. Und barum ift vonnothen, bag bu bas Corpus, fo viel bir muglich, fubtiliereft, und ihm feine Geele einzieheft, und tapffer mit bem Mercurio vermie fcheft, bis es eins werbe.

Diese Solution nun, wird die erste Sublimas tion des Steins genannt: und diese Sublimation frum wir, damit wir die Körper in eine subtile Nastur bringen, daß sie wie ein Geist werden, und das wir es zu der ersten Materi reduciern, und das sie eine einige Farbe an sich nehmen: und wo diese Solutio nicht vorher gehet, so send alle andere Sublimationes ungereimt und solgen nicht recht

tent barauf. Diefe Solution wird auch Contritio ober Berreibung genannt, bie nicht mit ten Saiiben, fonbern mit bem Feuer gefchiebet, wie broben gefagt Min Es wird auch bie nicht verstanden die Auffoliting in ein Waffer, wie die gemeine Solution in Regenvolfer geschiehet: sondern ist eine Solation, Bedonvolfer geschiehet somungig ober feift Wasser, We Scotus und andere sagen, bis das ganze in Was-feit refilviert werde, und endlich ein Ding daraus werbe. Bebody ift biefe folutio nicht eigentlich eine folutio, wiewohl man es alfo nennet, fondern viel. fiehr eine Schmelgung , wie bas Wachs. Fangt berhalben ber Lapis Philosophorum an biefer Dife berganeti vet exper die die durch diel Gradus zerfie, bein, die er lestlich gang vollkommen substitiert bleibe, und eine gang gestliche Tugend habe, zu durch, die die die und harte Corpora, wie Hermes fägt: Und auf dies Weise wied er de potentia ad actim perfection gebracht. Dann broben ift gefagt toorben, bag ber Lapis von Anfang unvollfommen fen, und auch gufanmen gefest von Leib und Geift, und habe zum Theil eine fluchtige Natur, das ift, eine luftige, jum Theil eine beftandigt, das ift, eine irroliche: Dann er ift von der Natur bes Mercurii, item von der Natur Solis und Lunz. Daber bie mercurialifche Rraft fluchtig ift, aber Des corporis Rraft ift beständig. Darum murtet eins in das andere, und machen bende Unvollfom-miene eins das ander vollfommen durch Mittel eines bequemen Regiments. Darum fliegen sie bende ible ein Spiritus, und werden bende beständig ge-21 0 macht macht wie ein Corpus, bann fewerbenungerrenne, lich mit einander vereinigt. . Und nichts beite went ger wird die naturliche Gubrilheit und Geiftliche burch oft und diet Wieberholung der Sublimation und Solution gemehres und erfüller, wie Roles

rius will.

Bum anbern geschiehet bie folutio, auf baf man Die Geel aus ben Rorpern, gieben fange ... Dame in ben Rorpern bie eine beffandige Datur haben; ift eine Geele mit einer weiffen ober rothen Eincent. Und biefe Geele ift berrechte Gulphur, Der Philoipe phen, und ihr. Del, und bie Quinta ellentia ber Rorper, benn fie bat Des Gulphuris Eigenschaf. ten und Tugend ben Mercurium ju congulieren und tingieren. Und barum wird fie von Maria prophetilla ein coagulum coagulans, genonnt, und bon bem Hermete ein Ferment ober Teigfam. Diefe Geele aber fann feine vollfommene und vollendete Tugend haben ben Mercurium zu congulieren und bie unvollkommene Detalle ju ringieren, mo fie nicht aus ihren Schweflichkeiten gezogen , und mit ihrem Korper vereiniget werde. Dann in diefen lufphuribus tingiert es vollfommlich, Wenn fie aber mit bem Mercurio vereiniget wird, fa wird fie noch geiftlicher gemacht , und ber Mercurius ift bas Mittel bie Tincturen gufammen gu fugen. Es fann auch biefe Geele von ben Rorpern nicht ausgezogen merben, mo fie nicht zuvor vollfommlich aufgeloft werben, bann fie ift burch alle Theile ausgebreitet. Die Rorper werben auch nicht folviert, benn burch ben Mercurium, und werben nicht fchnell ober auf ein mahl sobiert, sondern allgemach. Darum nuß man den Sceln mitt höchstem Fleig und Beschicklichterteit solvieren: und mit der Zeit auf daß die anima könne ausgezogen werden, und mit dem Mercurto vereiniget, und mit dem sog gestlichten deift subtiliert werden, dis sie ganz und gur gestlicht werde, und die feinen kelb nicht gestlicht machen könne: und dis wollen alle Philosophi. Dann Mireris sagt: Die Sies der Sonnen, der Leist des Luste, und die Feuchrigkeit des Thaues ziehen die Seelen aus, und flärkensse. Dann die feurige Natur, wird mit dem Feuer des Russes, und mit dem Feuer des Nosmisks geschieden, und wird endlich grün. Und darum wird es ein Wogel genannt und Schwesel, und sie den des ein Wogel genannt und Schwesel, und ist den weissen versieren Pertein, und dem neuem weissen Vogen den der sennd das Corpus, Aberdie anima ist subs als ein tein unte ze.

Daher Pandulphus in Turba sagt: Man muß erstlich unser Erz mit lindem Feuer brennen, wie ein Ey durch Warme der Henen ernähret wird, daß es nicht verdrennt: und Geschirr soll allendalben beschlössten senn, daß seine Warme gemehret werde, und sein Corpus solviert, und darnach sein einglierender Spiritus ausgezogen werden. Durchsolltader wissen, daß ein jedes Corpus solviert wird mit dem spiritu; mit dem es vermische ist, und wird shue Zweifel bald gesstlich. Ein jedes Spiritus aber wird von den corporibus verändert, und seine Farbe wird tingierend, und desten virft in der dem gewer. Und so du gedultig senn wirst in der Lane

Lange bes Rochens , fo wird ein jeder Spiritus tine gieren.

Bum andern muß man auch betrachten durch was biefe Dissolution geschese. Und sollt stitrwahr wife sen, daß sie durch nichts anders geschehe; dann durch das Wasser Mercurii. Dann unser Grein ist weich und sehr zart, und zum Theil kalt und seuche wie droben schon gesagt worden, und schwiget nur den einem keinen Feuer gar sehr, und gedurr großer Teopsen dem allerlautersten Wosser gleich, in unserm Geschirt, welche so sie herabsteigen, machen sie das Corpus weich und durchteingens wundersbatich; und steigen oft wieder auf und ab, die sie das ganze Corpus subtil machen und auslösen. Wenn aber das corpus Magnelin flüssig gemacht, ist worden, wie ein Wasser, alsdann ist alles zu einem Damps worden, wie in Unlie gesagt wied.

Ist derhalben die Warme das erste movens oder bewegende Ding, dann sie macht das Wasser über, ich steigend, welches so es keine Aussiucht sinder (odes ichon eine westentliche Flucht hat), die steine der in das Corpus, wird mit ihmeagustert, und seine Fache verandert, wie eben daguliert, und seine Fache verandert, wie eben daguliert, auch seine Bache verändert, wie eben daguliert, das Wasser in dem Körper, dannes fommt nirgend anderst ser, und ducht dasselste wird die Tinerur ausgezogen zum weissen und rochen Werf. Dann in via universall wird gesagt. Wann du das Geschirr in den bequemen Ofen geset halt, so mache ein stet Feuer darunter, Alsdann so stein

ber Dampf ber Materi uber fich aufe allerfubtilfte in ben Membie, und wird bafelbft in ein beiter, flat und rein Waffer verfehrt, bas ben Ehranen gleich fiehet, und hat bie Datur aller Beffalten bon bes nen es geboren ift, und steigt wieder herab durch ben Schnabel ber Kraen, das ift, burch den hals des Alembicks: und dieweil dieses Wasser so subtil ift, fo gehet es in bas Corpus und jeucht erftlich bie Seele heraus, barnach folviert es bas anbere alles, und verfehrt es in Baffer. Dann es wird in libro 7. figillorum gefagt: Wannber fpiritus Mercurii fubtil in ben Rorper gehet und baffelbe in eine einfa. che Natur bringet, fo Beucht es von in die Seele, und tragt es mit fich in ben luft, und wird alfo ein Dampf, furnehmlich aus zwenen Elementen gufammen gefest, ber jubor talt und feicht ift gemefen. Und Haly fagt: Wenn bas Befchier fart befchloffen ift, fo fommt die Feuchtigkeit über ben Körper, und lößt ihn auf in einem philosophischen Monat. Der philosphische Monat aber ift nach et licher Mennung dren Tag und bren Nacht, und et-liche sagen zehen Tage; voer nicht weie barvon. Undere segen ihnen noch funf zu. Dis Wasser aber wird mit vielen Damen genennet. Dann es wird ein Baffer bes Meers genannt; bieweil fein mehr ift bann ber Erben, und bieweil es auch bitter ift bon ber feurigen Matur bie es befommt. Daber in Turba gefagt wird : Mehmet unfer Erg und fochet es mit lindem Feuer mit dem Waffer bes Meers, bis bie Tafelein gerbrechen, bas ift folviert werben, bis es ein Baffer werde wie eine feifte Suppe. Heber 21a 2

lleber das wird es auch ein Wasser der Wolfen genannt, von wegen der vielen Tropfen, und von wegen der selben Tropfen Klarheit, die von dem Himmessteigen. Daher sagt Lilium: Die ansargenden, wann sie das Wasser sie Lilium: Die ansargenden, wann sie das Wasser hören nennen, meynen sie, es sen Aqua nubis: wenn sie aber unsere Wuche beiden klasser wurden sie wissen, daßes ein blefe bendes Wasser ware: welched doch ohne seins gemacht ist, nicht bleibend sein sent met. Es wird eigentlich ein bleibend Wasser nen sent den Werten der sied und vermischer ihn mit seiner "Keuchtigkeit, die da sit ein bleibend Wasser, die das sie in ein Geschier über ein lind Feuer bis es flieste.

Es wird auch ber allerscharffefte Efig genannt, bann es ift fcharf, burchbringend und auflofenb. Daber Eximenus fagt: Bermifchet unfer Erg mit bein allericharffeften Efig , fochet es und regiert es bis es ju Baffer merbe. Stem ein anderer: Es ift aber ber allerscharffefte Egig, ber bas Golb gu gu einem lautern Beift macht, und wenn er mit bem Rorper vermifdit wird, fo verfehrt ere in eis nen Beift. Es wird auch Argentum vivum genonnt. Dann es har bie Farbe, Tugend, Schein, und Cis genichaft bes mineralischen Argenti vivi auch, bie weil es falt und feucht ift. Daber Liliuin : Geine erfte Reuchtigfeit ift falt. Und biefer Mann wirb ein Beift ober Quecffilber genannt, welches man nicht haben fann benn aus ben geschmeigten Rore pern, wie Morienus und andere fagen. Es

Es witd ainch ein weisser Rauch genannt, dann es steigt auf wie ein Rauch; und niegt sich zu Beisse der Motiens saget Beisse des Bestelle der Motiens saget Bren diese Gestalten send geung zu dem Magi-Horio, nemlich ber weisse Rauch, der grune tow

und bas ftinfenbe Waffer.

50 Es wird auch ber Drachenfdiwang genannt, bie. weil nemlich ber Drach, bas ift , bas Corpus ober bie Erben bas Waffer verschluckt. Daber Gallimarius fagt: Diefes Baffer bas aus feinen Ror. pern gehet wird ber Drachenschwang geheiffen, bas von bem Drachen felbft allgemach gang verzehe ter wird. Item Hermes in Turba: Mus biefem Stein gehet ein Drach ber feinen Schwang frift. Dann aus thm fleigen Wolfen in bie Sobe und fallen wieberum Wolfen und Regen herab. Es tofrb auch ein fliegender Bogel genannt, bann et Blegt wie ein Bogel in die Sobe, bas ift, in ben Hinnnel, und fleugt boch von wegen ber Nahrung wieder herab auf Die Erben. Daher bie Erben eine Ernahrerin ift aller Dingen. Und Hermes fagt: Der Main erhalt ben Fliegenben, und bas Fliegende ift be Beib, bas gange Flugel hat, und indem es fliegt, will es mit ben Plugeln fliegen: aber ein anberer ber feine Futtig bat behalt bas Bliegende, und verhindert ihn am fliegen, und macht bag es mit ihm figend bleibt, und alebann werben fie gufammen gebungen behalten, wo fie nicht wieber burch Runft aufgelofet werben. Ce wirb auch ein Beift genannt von wegen ber Gubtilheit feiner Matur, Dann burch bie Mitte freigt ein 21 a 4 fubtiler julisiler Dampf in die Sobe, piewohl er barnach weine er von dem kalten tuit derührt wird, zu einem Baffer coaguliere wird; endlich bleibet die luftige Tugend in ihm, durchdeiniget die Körper und macht sie jubtil. Daher in Turda gelagt wird: Merke das der Spirtius ein Wasser ist das die Animamoder Geele von dem Körper ausgiehet, und die felbe anima ift eine Tinctura soluta. Dann es sogen die erfahren Philosophi: Es send dren, Dinge der raus unser Erz bestehet, nemlich Corpus, Spiritus und Anima.

Eswird auch mit bielen anbern Damen genennet, und nicht unbillig. Dann wie Lilium fagt, fo iff baffelbe Baffer eine heimliche Ratur, bie bie Etes menta bie inben Rorpern find , mit feinem Regle ment Scheiben und wieberum biefelben gufammen fest und in eine bringt. Ja man muß auch bebeng fen bag bas Waffer bas bas Corpus auflogt, feing Matur und Farbe verandert. Dann biemeil bas Core pus mit ihm und in baffelbe aufgelojet wird, fo wird es bid wie Sonig ober wie eine feifte Suppen, mie gefagt, und wird meifigemacht. Dann fo bas Cie trin , Rothe mit bem Weiffen be ficht wirb , fo wird eine Gaffran gelbe ober fchiet eine grune Fang be baraus, barum bas gonze weich gemachte Cor, pus ein gruner Bogel genannt wirb, nach bem Sprud Mireris broben angezogen. Und biefe erfte Solution wird burch etliche Beichen erfennt wenn fie erfullt ift. Wenn nemlich bas Corpus und bas Baffer allenthalben in allen Theilen, gleich ober. mit fleinen Unterfchieb, in ber Mitten ober fchier ín

in ber Mitte berfelben Theile mit Saffran . gelber Farbe gwifchen ber Citrin . rothen und weiffen, berum fleuft. Welches man barum jufaminen fest, bieweil bas Weiffe an ber Diele bas Citrin Rothe übertrift, und eine fleine Digeftion ober Rochung gefchehen ift. Und barum befommt die Farbe mebe von ber Beiffe, bann von ber Rothe. Und barum wird bie Materi nach ber Beichmachung bes Steins mehr einer geichmolzenen Butter bann einem anbern fcmugigen und feiften Ding verglichen. Und bif ift barvon in Soliloquio Philosophico gesagt wird: Die Muffofung ber vollfommenen Theilen bes Rorpers congulieret bie binne Gubftang ber Mild in eine bide Mallam welche gleichfam ein coa. aulierter Butter ift, und ift bas Ferment bes Saige. Daber in Turba gefagt: Unfer Er, muß gebrennt werben mit bem anbern Theil bes Bafe fers. Daffelbe Erz aber wenn es ins Baffer falle, fo wird es Fermentum auri genannt, wann es mohl befeuchtet wird. Dann fie werben jugleich gefocht und weich gemacht wie bas Waffer.

... Aus diesen schlieffe nun mit bem Rosario, wie auch zuvor gesagt ist daß hie die Solutio nicht verstanden wird die Wiederbringung oder Reduction in ein Naffer: Sondern daß du das Trudene in ein Keuchtes verkehrest, das Grobe in ein subtil, das deibliche in ein geistliches, das Ausmmenges seste in ein einsaches. Und das ist so vollen, daß der wird wird wird wird wird der ber bei ben kannst. Dann nachdem eine fleistige Aubereitung sen wird, also wird auch eine fleistige Aubereitung sen wird, also wird auch

eine vollfommene Medicin werben.

wein 10 2 1 Cap. 26.

Daß das andere Werk in dem Regiment

e Körper die nicht solviert werben; de werben auch nicht subtil gemacht. Darum must du sin der Solution des Stelns gebultig arbeiten, die gebbern Theile subtil machen und die subtilen von den gröbern scheiben, die das gange Corpus subtil werde, gestillich und flüchtig. Diese aber wer gedogt, geschiehet durch das Quecksilber welches luftig ist, und das Corpus auslöset und seine Seelen allgemach auszeucht und mit sich in den himmel trägt, und duch vieses wie seine Tugend, durch des Feuers Hise steelen Eugend, durch des Feuers Hise, steelig gemehret. Darum es endlich das gange Corpus auslöset und überwinder, und mit sich in den kuft trägt.

She dann es aber das Corpus zu solcher Perfection bringet, so ift von notifen das es zuvor das Corpus in ein Baffer solviere und im solvieren putresiciere. Darum ist der erste modus der Solution die Moter i putresicieren und faulen. Dann die Putresaction fanget zugleich im Anfang mit der Solution der Aber die Futresactio ist noch nicht erfüller wenn die gange Materi in ein Wasser solviert ist, sondern wird bernach erfüllt, und in dieser Putresaction wird der Lupis abermahl bester solviert, dann er zuvor ist solviert gewesen. Dann je langer und steter man operiert und wurket, je mehr der Seein substil wird.

Derhalben bas gange Magilterium in ber Dutrefaction beftehet. Dann mo es nicht faul fente wird, fo wird nichts baraus. Auf Die Putrefacion folget bie Schwarze und in biefer bie Feuchte. Die Urfache aber bie ju ber Dutrefaction bewegt, ift bie temperierte Barme. Daber Avicenua fagt: Wenn bie Barme in bas Feuchte wurfet fo geburt fie eine Schwarze. Folgen berhalben biefe bren nach eins ander, bie Feuchtigfeit, Die Faule, und Die Schmare ie. Daber Artephius fagt; Das glaferne Saus foll fein subtil gestellt ftehn, bis bie eingeschlossene feuchte Materi allgemach faul und fchwarz werbe.

Ift berhalben erftlich ju merfen , bag bie Dutres faction in bem Stein bon nothen fen: bann es ge-fchrehet feine Bebahrung, bann nach ber Berfiche rung, und wird ein Ding nicht verbeffert, es merbe bann juvor feine Form gang und gar jerftoret. Bir begehren aber ben Stein zu einer vollfomme. nen Formeines Elixire ju bringen. Darummuß er juvor gerftort und corrumpiert werben. Daber in Turba gesagt wird : Es ift ein Stein, ber hat 4. Elementsarben, nach ben 4. Elementen, wel-cher so er nicht stirbt, so bleibt er allein: Soer aber ftirbt fo bringet er viel Frucht. Und in lib. 7. Sigillorum wird gefagt: 2Bo es nicht faulen wirb, fo wirft bu nicht ju biefer Beimlichfeit fommen fonnen. Und wie Raym. de terminis fagt: Diefe Du. trefaction geschiehet in bem Bibber am bequem. ften. Daber in bem Wibber bie gange Materi in eine gleichformige Substang foll verfehrt fenn. Und in biefem foll niemand irren, bann bie gange Beheim.

Beheimnuß liegt in bem Unfang bes Werks nems lich in ber Putrefaction.

Bum anbern merte, bag biefe Putrefaction eine volltommene und allgemeine Bermifchung amener Rorpern fene. Daber in libro Miferula gefagt wirb: Es muß bie Sol, bie ba gleicher Urt mit ber Luna fit, trinfen, und fie mirb voll werben und foll reich. lich trinfen von bem Baffer Luna, und freundlich ben ihr fchlaffen, und burch bie fleineften Theile bermifcht merben: Dann eine Ratur freuet fich ber Matur von wegen ber Gleichformigfeit ber Da. turen. Dann alebann gehet ber Saamen, bas ift, bie Feifte ber Sonnen, in bas Corpus Lunare, und wird burch bie fleineften Theile bermifcht, und burch eine allgemeine Bermifchung mit einane ber verbunden, und burch biefes wird ber Mond ober Luna fchwanger, welches in 40. Tagen ges Schiebet. Wann nun feine folche Bermifchung ge-Schehe, fo folget auch feine Beburt bernach , wie Morienus fagt. Und fo feine Schwangerung gefchiebet, fo wirb auch feine Gebahrung.

Bum britten merke, daß bren Zeichen ber Putrefaction find, nemlich die Schwätze, der üble Geruch; und die Subcilibeit des Pulvers, daß es gleichsamungreiflich fen. Dann das Jener mit der Jeuchte macht den Stein schwarz in der Bereitung. Und diese Schwätze ist ein Zeichen einer vollsommenen Bermischung und Ausnehmung eines gegen dem andern, wie in Turda gesagt wird.

Steichwie aber bie Solution burch bas Quedfile ber geschiehet : alfo auch bie Putrefaction und Schwarjung, bann es ift feucht, und wenn eine Reuchte mit ber andern vermischt wird, fo putrefis cierts und machte feift, und machet fcmarg. Dad ber Rofarius fagt: Biewohl erftlich bas Quedfila ber in der Sublimation gang weiß auffleiger: Jen doch wenn es herabsteiger, und mit dem Rorpes durch die Aussolung vermischt wird, so wird es im Spiritum Mercurii verfehrt; Go bu barnach benfelben focheft in Balneo Maria, bis bu fiebeft, baft es gang in ein fchwarg Del verwandelt fen, ali bang ifte einer mahrhaftigen Huftbfung ein Beichen. Unt barum nach ber erften Muffofung im Baffer, foll man es in bie Putrefaction fegen und mit lindens Feuer genugsam tochen, bis es eine andere Sorns bekoinne, an der Jarb ichivars, und sin Beruch finkenb'und am Geift fubeil. Daber in Lilip Befagt mirb: So lange Diefelbe Schwarze mabret fo lange herrichet bas Beib, bas ift, bie ju ber Weiffe, und die Feuthtigfeit bes Queeffilbers if gerftorend. Und Morienus in translatione nava: Unfer gang Magifterium ift nichts anbers bann eine Ausziehung bes Waffere aus ber Ceben, und baff man baffelbe wiederum über bie Erbe ichfitte, bis es fauler Dann biefes Baffer fallet mit bem Baffer. Uno Raymundus de terminis fagt: Bif bie ginge Materi fehwart werbe Gallinarius : Big Ble DRa teri am Boben fchwarf wird fenn. Und Joun, Teb. fagt: Die fchwarze Farbift'ein Beichen ber Corruption ober Berftbrung, welches lobens werth ift." Der

tommenen Purrefaction , Subution, Bermifchung und Schwingerung 2c.

in ango can Cap. 27. 1000 C

Daß das dritte Berf in dem Regiment, bie Beiffung fen.

(Se fagen aber bie Philosophi baf, biefes Corpus alfo gefdmarget tob fen sin Daher Gallinaging fagt: Diefe Auflofung bes fchwargen Rarpers, nennen wir auch eine Huftefung bes tobten ; und geschiehet gemeiniglich in 40 Engen ... Darum ift von nothen, bag man ihn rabmafche bag er rein merbe, und hamach febenbig mache , bagier bas kes ben und Tugend mieder befommen Dannes fagt Rofarius : Benfehr ben: Stein imiein beffers und nicht in lein bofore a Enwird aber int ein beffere verfebrt, wenn er ju einem Composito Elixire mirb, In ein bofere aber, wenn er derftort wird. Dann alsbam ift ein Schaben und fein Bewinn. Wird Berhalben ber Lapis geritort und corrumpiert, nicht bag er toot foll bleiben ; fonbern bag er ju einer befferen Matur und groffeter Tugend burch bie Rochung fominte: Und barum wird in Tractata Mifernia gejagt: In bem erften Wert erfcheinet fine Comarge; aber bente Rorper merben burch bas Waffer bas burch bie Sublimation auffteiget, abgewafthen, und wenn es wieder herab fallt, wete ben fie flarificiert und lebendig gemacht, barnach werben fie aufe allerweiffefte fenn wie ein glangen. Det Datmorftein, und wie bas allerweiffefte Gali.

Salz. Und alebain macher to ben allen Körpenst Luiam: Das gefthieher über weinem Greiter verheuerate fift, das ist, wenn sie in bem Grütliet vurch bin ille berniffen der Grütliet vurch bet keiner Grütliet vurch bes Leinere Abstruckung bonde inner flud. Ulebain werden ist einer Sohnagesähren ber sein gang Erbiseit überreiffen beid. Danne Sohnie Luia kieben ist ihrertiffen beid. Danne Sohnie Luia kieben ist ihr sich sieden in der verfer. Sohnie in vielem ist die Erfüllknig des ersten Weeten. Dentale sin Weeten der Grünlich in vielem ist der Erfüllknig des ersten Weeten. Detate sin Wert ber Franzen, und ein Spielber Kinver ist, neutigbitäch der Bereitung; bann Thelon und Azoch sind zeinigen.

Erscheinet berhalben aus blefen ber ganfe Protest ber Weiste: Auf bas aber boch bie Oroming auch die Ursachen mieden Effecten in diefer Bokkation flace und unterscheibsliger bem beste antageige werden, mill ich bie etwas weiglauftiger schreiben.

Sollt berhalben wissen, daß man den toden Körper atwalten umß mit Feuer und Wasser Und von diesen Wasser zugt Morieurs. Diese Ers beit faute init dem Wasser, und wie dmit dem Wasser, und wie die die die die daßen alle, daßenafter ihre Unsauberkeit abwaschet. Wen die Wasser abst sagt Avicenna: Wenn die Wasser in das Teuchne wurker, so verursacht sie die Weisse. Dann also verzehet so verursacht sie die Weisse. Dann also verzehet so verursacht sie die Weisse. Dann also verzehet sie die corrumpietende Feuchtigkeit. Darum wie in libro Saturni gesstagt wird, machet das Feuer den Kalch des Seins weiss. Und von beiden sagt Morienus; Azoth und

lleber das wird es auch ein Wasser der Wolfen genannt, von wegen der vielen Tropfen, und von
wegen derseiben Tropfen Alatheit, die von dem
Himmelsteigen. Daber sagt Lillum: Die anfangenden, wann sie das Wasser hoten nennen, mepnen
sie, es sen Aqua nubis: wenn sie aber unsere Bucher
gesesen hatten, so wurden sie wissen, daßes ein blesbendes Wasser ware: welches doch ohne seinen Korper, mit welchem es solviert und eins gemacht
ist, nicht bleibend sen sam. Es wid eigentlich ein
bleidend Wasser genennt. Daber einer lagt: Rehmet den Stein des Golds und dernische ihn mit
feiner heuchtigkeit, die da ist ein bleibend Wasser,
und thut es in ein Geschirt über ein lind Feuer bis
es flieste.

. Es wird auch ber allericharffefte Efig genannt, bann es ift fcharf, burchbringend und auflofenb. Daber Eximenus fagt: Bermifchet unfer Era mit bein allericharffeiten Efig, fochet es und regiertes bis es zu Baffer merbe. Stem ein anderer: Es ift aber ber allerscharffefte Egig, ber bas Golb gu gu einem lautern Beift macht, und wenn er mit bem Rorper vermifdt wird, fo verfehrt ere in eis nen Beift. Es wird auch Argentum vivum genannt. Dann es hat bie Farbe , Tugend , Schein , und Eis genichaft bes mineralifchen Argenti vivi auch, bieweil es falt und feucht ift. Daber Lilium: Geine erfte Feuchtigfeir ift falt. Und biefer Mann wirb ein Beift ober Quedfilber genannt, welches man nicht haben fann benn aus ben gefchmelgten Rore pern, wie Moricaus und andere fagen.

Es wird airch ein weisser Rauch genannt, dann tes steigt auf wie ein Rauch; und niegt sich zu der Beisse der Morienus saget Berg dieser Bestalten senn denug zu dem Magi-kerio, nemlich ber weisse Rauch, der grune tow

und bas ftinfenbe Waffer .-

50 Es wird auch ber Drachenfchwang genannt, bie. weil nemlich ber Drach, bas ift , bas Corpus ober bie Erben bas Waffer verfchluckt. Daber Gallimatins fagt! Diefes Baffer bas aus feinen Rors pern gehet wird ber Drachenschwang geheiffen; bas von bem Drachen felbft allgemach gang verzehe tet wird. Rem Hermes in Turba: Mus biefem Stein gebet ein Drach ber feinen Schwang frift. Dann aus ihm fleigen Wolfen in die Sobe und fallen wieberum Wolfen und Regen herab. Es wird auch ein fliegenber Bogel genannt, bann et Biegt wie ein Bogel in bie Sobe, bas ift, in ben Minmel, und fleugt boch von wegen ber Dahrung tbfeber herab auf die Erben, Daper bie Erben eine Ernährerin ift aller Dingen. Und Hermes fagt: Der Main erhalt ben Fliegenden, und bas Fliegende ift ba Beib, bas gonge Flugel hat, und inbem es fliegt, will es mit ben Plugeln fliegen: aber ein anderer ber feine Futtig hat behalt bas Fliegende, und verhindert ihn am fliegen, und macht bag es inft ihm figend bleibt, und alsbann werden fie gufammen gebunden behalten, wo fie nicht wieder burch Runft aufgelofet werden. Ge mirb auch ein Beift genannt bon wegen ber Gubtilbeit feiner Ratur, Dann burch bie Mitte fleigt ein 219 4 fubtiler

fubriler Dampf in die Sobe, piewohl er barnach wenn er von dem kalten tuit berührt wird, zu einem Maffer coaguliert wird; endlich blelbee die luftige Tugend in ihm, durchbringet die Korper und macht fie subtil. Dahee in Turba gesagt wied: Merke doff der Spiritus ein Wasser ist das die Animam ober Seele von dem Korper ausziehet, und dieselbe anima ist eine Tinctura soluta. Dann es sagen die erfahren Philosphi: Es send dren Dinge der raus unser Erz bestehet, nemlich Corpus, Spiritus und Anima.

Eswird auch mit vielen anbern Damen genennet; und nicht unbillig. Dann wie Lilium fagt, fo iff baffelbe Baffer eine beimliche Ratur, bie bie Eles menta bie inben Rorpern find , mit feinem Regt ment Scheiben und wieberum biefelben gufammen fest und in eine bringt. . 3a man muß auch bebeng fen bag bas Baffer bas bas Corpus auflogt, feine Matur und Farbe veranbert. Dann biemeil bas Core pus mit ihm und in baffelbe aufgetojet wird, fo wird es bicf wie Sonig ober wie eine feifte Suppen, mie gefagt. und wird meiß gemacht. Denn fo bas Cie trin : Rothe mit bem Weiffen ber ficht wirb , fo wird eine Gaffran gelbe ober Schiet eine grune Far, be baraus, barum bas gange weich gemachte Cor, pus ein gruner Bogel genannt wirb, nach bem Spruch Mireris broben angezogen. Und biefe erfte Solution wird burch etliche Beichen erfennt wenn fie erfullt ift. Wenn nemlich bas Corpus und bas Baffer allenthalben in allen Theilen, gleich ober. mit fleinen Unterfchieb, in ber Mitten ober fchier ín

in ber Mitte berfelben Theile mit Saffran gelber Sarbe gwifden ber Citrin . rothen und meiffen, berim fleuft. Welches man barum jufaminen fest, bieweil bas Weiffe an ber Diele bas Citrin : Rothe übertrift, und eine fleine Digeftion ober Rochung gefcheben ift. Und barum befommt bie Farbe mebe bon ber Beiffe, bonn von ber Rothe. Und barum wied bie Materi nach ber Beichmachung bes Steins mehr einer geichmolzenen Butter bann einem an. bern fcmusigen und feiften Ding berglichen. Und bif ift barvon in Soliloquio Philosophico gejagt wird: Die Muffofung ber vollfommenen Theilen bes Rorpers conqulieret bie bunne Gubftang ber Mild in eine bide Mallam welche gleichfam ein coa. qulierter Butter ift, und ift bas Ferment bes Saige. Daber in Turba gefagt: Unfer Erg muß gebrennt werben mit bem anbern Theil bes Bafe fers. Daffelbe Er, aber wenn es ine Baffer fallt, fo wird es Fermentum auri genannt, wann es mohl befeuchtet wird. Dann fie werben jugleich gefocht und weich gemacht wie bas Waffer.

Aus diesem schliesse num mit dem Rosario, wie auch zwor gesagt ist daß hie die Solutio nicht very standen wird die Wiederbringung oder Reduction in ein Wasser: Sondern daß du das Trudene in ein Keuchtes verkehrest, das Grobe in ein subtil, das deibliche in ein geistliches, das Alfammengessete in ein einfaches. Und das sift so viel, daß der wird ubtil nacht se viel du kannst. Dann nachdem eine steißige Aubereitung sen wird, als wird auch eine steißige Aubereitung sen wird, als wird auch

eine vollfommene Medicin werben.

weins 11 3 Cap. 26.

Das das andere Werf in dem Regiment

Die Körper vie nicht solviert werden, diewerden auch nicht subtil gemacht. Darum must du sin der Solution des Steins gedultig arbeiten, die gröbern scheile subtil machen und die subtilen von den gröbern scheiden, die das gange Corpus subtil werde, gestlich und flüchtig. Dieses aber wie gesagt, geschiehet durch das Duessieht und eine gesagt, geschiehet durch das Duessieht und sie ist, und das Corpus auslöset und seine Seelen allgemach auszeucht und mit sich in den Himmel trägt, und durch vieses wird seine Tugend, durch Mitwurfung des Feuers Hise, steis gemehret. Darum es endlich das gange Corpus auslöste und überwinder, und mit sich in den duft trägt.

Ehe dann es aber das Corpus zu solcher Perfection beinget, so ift vom nothen das es zuvor das Corpus in ein Baster solviere und im solvieren putresiciere. Darum ist der erste modus der Solution die Materio putresicieren und faulen. Dann die Putresaction sanget zugleich im Ansang mit der Solution na: Aber die Putresactio ist noch nicht erfüllet wenn die ganze Materi in ein Basser solviert ist, sondern wird bernach erfüllt, und in dieser Putresaction wird der Lupis abermahl besier solviert, dann er zuwor ist solviert gewesen. Dann je langer und steter man operiert und wurket, je mehr der Sein subtil wird.

Derhalben bas gange Magillerium in ber Dutrefaction bestehet. Dann wo es nicht faul fent wird, fo wird nichts baraus. Muf bie Dutrefacion folget bie Schwarze und in biefer bie Feuchte, Die Urfache aber bie ju ber Durrefaction bewegt, ift bie temperierte Barme. Daber Avicenua fagt : Wenn bie Barme in bas Feuchte wurfet fo geburt fie eine Schwarze. Folgen berhalben biefe bren nach eins ander, die Feuchtigfeit, bie Faule, und bie Schware te. Daher Artephius fagt; Das glaferne Saus foll fein fubtil gestellt ftebn, bis bie eingeschloffene feuchte Materi allgemach faul und fchwarz werbe.

Ift berhalben erftlich ju merten, bag bie Dutres faction in bem Stein von nothen fen: bann es ge. fchiehet feine Bebahrung, bann nach ber Berficherung, und wird ein Ding nicht verbeffert, ed werbe bann juvor feine Form gang und gar gerftoret. Bir begehren aber ben Stein ju einer vollfomme. nen Formeines Elixire ju bringen. Darum muß er juvor gerftort und corrumpiert werben. Daber in Turba gefagt wirb : Es ift ein Stein, ber hat 4. Clementfarben, nach ben 4. Clementen, welcher so er nicht stirbt, so bleibt er allein: Soer aber stirbt so brunger er viel Frucht. Und in lib. 7. Sigillorum wird gesagt: 200 es nicht faulen wird, so wirft bu nicht ju biefer Beimlichkeit fommen fonnen. Und wie Raym. de terminis fagt: Diefe Dus trefaction geschiehet in bem Whober am bequem. ften. Daher in dem Bibber die gange Materi in eine gleichformige Substanz soll verfehrt senn. Und in diesem soll niemand irren, dann die ganze Beheim.

Beheimnuß liegt in bem Unfang bes Werks neme lich in ber Putrefaction.

Bum anbern merte, bag biefe Dutrefaction eine vollkommene und allgemeine Bermifchung zwener Rorpern feye. Daber in libro Milerula gefagt wirb: Es muß bie Sol, bie ba gleicher Urt mit ber Luna fit, trinfen, und fie wird voll werben und foll reiche lich trinten von bem Baffer Lunz, und freunblich ben ihr fchlaffen, und burch bie fleineften Theile bermifcht werben: Dann eine Ratur freuet fich ber Matur von wegen ber Gleichformigfeit ber Da. turen. Dann alebann gehet ber Saamen, bas ift, bie Feifte ber Sonnen, in bas Corpus Lunare, und wird burch bie fleineften Theile bermifcht. und burch eine allgemeine Bermifchung mit einanber verbunden, und burch biefes wird ber Mond ober Luna fcmanger, welches in 40. Tagen ge-Wann nun feine folche Bermifchung gefchebe, fo folget auch feine Beburt bernach , wie Morienus fagt. Und fo feine Ochwangerung gefichiebet, fo wirb auch feine Gebahrung.

Bum britten merke, bag bren Zeichen ber Pubtrefaction find, nemlich bie Schwätze, ber üble Beruch; und bie Subrilibeit bes Pulvers, bag es gleichfamungreiflich fen. Dann bas Feuer mit der Jeuchte macht ben Stein schwarz in der Bereitung. Und biese Schwätze ist ein Zeichen einer vollkommenen Bermischung und Ausnehmung eines gegen dem andern, wie in Turda gesagt wird.

Steichwie aber bie Solution burch bas Quedfil. ber geschiehet : also auch bie Putrefaction und Schwarzung, bann es ift feucht, und wenn eine Feuchte mit ber andern vermischt wird, fo putrefis cierts und machte feift, und machet fchwarg. Das her Rolarius fagt: Wiewohl erftlich bas Quedfile ber in ber Sublimation gang weiß auffleiget: Best boch wenn es herabsteiger, und mit bem Korper burch bie Auflosung vermische wird, so wird es fiet Spiritum Mercurii verfehrt; Go bu barnach bene felben focheft in Balnec Maria, bis bu fiebeft, baft es gang in ein fchwarz Del vermanbelt fen, alibanin ifts einer mahrhaftigen Mufibjung ein Beichen. Unt barum nad) ber erften Ziuflofung im Baffer, foll man es in bie Dutrefaction fegen und mit lindens man es in sie Pateriation, bis es eine anhere Konn bekomme, an der Harb ichivars, und am Occup fintendund am Geist subiil. Baher in Lilio ge-fior wirty: So lange dieselbe Schwarze, mahrete fo lange berrichet bas Weib, bag ift, bie ju bee Beiffe, und die Feurftigfeit bes Quedfilbers ift Und Morienus in translatione nova: gerftoreno. Unfer gang Magifterium ift nichts anbere bann eine Ausziehung des Wassers aus ber Erben, und dag man dasselbe wiederum über die Erbe schitte, bie es fauler. Dann vieses Wasser fauler mit dem Wasser. Und Raymundus de terminis fagt: Bif bie gange Materi fdwarz werbe Gallinarius : "Big wie Da teri am Boben fchwarg wird fenn. Und Joun. Teb. fagt: Die fchwarze Farbiff'ein Zeichen ber Corrue ption ober Berftorung, welches lobens werth ift." Der

Der Beruch ift auch ein Zeichen ber vollfomme. nen Dutrefaction, aber nicht ein jeber : fondern ein gang übler und unleidlicher Beruch. Dann bie Gos lution und Dutrefaction fongen mit einem bofen Beitant an, und machit fterig bis aufs Sochite, und wird darum ein toblich Gifft genannt in lib. Saturni, nemlich vor ber Purrefaction, und tober bie menich. lichen Rorper: barnach aber bie metallifden Rors per. Diefer aber fein Beruch wird mehr mit bem Berftand bernommen bann mit ber Dafen. Dann' wie er in bem Werf fen, haben wir burch Erfah. rung por bem Wert gelernet. : Dann in bem Wert muß man fich mohl vorfeben, baf mon feinen Genicht fuble, bann Die Dutrefaction wird nicht, wollenbet wenn man noch feinen Beruch empfindet.

Diefe zwenfache Gigenfthaft bes Greins, wird Buech ein Gleichnuft eines Tobten ausgebrucht, Dann in Lilib wird gefagt baß bet Lapis von Une fang ein lindes Feuer erfordere, und daß er einem Todren gleich sehe eiliche Tage, wie ein Menich in seinem Grab, und eben baselbst fagt. Theophilus: beffelben Welbe Bauch ift boll Waffer und boll Diffe. Daber wird gefagt:

Rigefeit deanin, & olidos effundit odores. Dat britte Zeichen einer wollfommenen Dutre. faction giff bas Pulver ohne Sublemoben Breiffen, Das buchnichemit dem Almihren , fondern mie bem Geficht probiegt muß werben. Und Das ift fo viel gefagt, bag es, febe mie ein ichwary Del ober wie ein rochlicht Blut, alfo bag bie gange aber boch ber

meiste

meifte Theil der Madert gleich fidwar; fen, und soll nicht aneinander hangen, sondernwom einander geschieden. Und biefte sagt auch Theophilus: Mache damselben Drachen ein Grab, und begrab das Weid mit ihm darein, bis er in Mur verkehre werde.

Aum vierten merke, daß diese Schwärz vor der Weiffe vorher gebe. Dann es wirden Liliogesagt; da von der Weiffe und Körhe geredt wird: bendes geschiehet nicht ohne Schwärze, dann die Schwärze bezegnet am ersten in dem Werk. Alndigten das bezegnet am ersten in dem Werk. Alndigten das Berks ser eine Schlüffel des Werks sere. Und Miteris fagt: Man muß zuvor die Erden vergraum. Mertin panni Agyptii daß der Suhphut tingse bend und durchdeingend werde, und darnach rotz werden Und ein anderer: Alsdatin weist durch vor der vertiern Unfang des Werks, wenn ma vie Marginälia schwarz sen ische in.

Darim fagt Mundus: Diefe wen that feig weißlich in das Geachirt und bittet allwagen Schie niederträchtig, das ihr diesen unfern Sein in dem Wert vermischt febet. Alsdam fochet ihn, und ziebet ihm allgemach die Seelen aus, und feben, od der Stein ichwarz fen worden. Dann so es also ist, so hadt ihrs recht regiert: So aber nicht, ih regieret es mit einem weissen Saft, welches das grofte Geheimnuß ist, bis er mit der Schwärze bedecket werde.

3ft berhalben aus biefem offenbar, bag bie Schwarze bas fürnehmfte Zeichen ift einer voll-

edminenen Durrefäction, Sutution, Berinfichung und Schwängerung 2c.

... car Cap. 27. 40000 ...

Daß das drifte Berf in dem Negiment,

Ce fagen aber die Philosophi daß, bieles Carpus alfo gefchmarget tod fen en Daher Gallinarius fogt: Diefe duflojung bes fdmargen Rorpers, nennen wir auch eine Auflefung bes tobten, und geschiehet gemeiniglich in 40 Tagen. Darumift von nothen , baf man ihn rabmafche baß er erfit merbe, und harnach febenbig mache , bag er bas ker ben und Tugend wieder befommen Dannies fagt Rolariust: Benfehr ben: Stein imiein beffers und nicht injeln bofensa Ermirb aber in ein beffere bere fehrt, wenn er ju einem Composito Elixire mirb. In ein bofere aber, wenn er berftort wird. Dann alebann ift ein Schaben und tein Gewinn. Wird berhalben bet Lapis zeifort und rein erwinder, nicht boff er inde foll bleiben: sonbern bag er zu einer besteren Natur und gebieter Tugend burch die Rochlung fommie. Und darum wird in Tractata Mifernla defagt: In bem erften Werf ericheinet Eine Comarge: aber bende Rorper werben burch Das Waffer bas burch bie Sublimation auffteiget, abgewaftheit, and wenn es wieder herab fallt, wete ben fie flarificiert und lebendig gemacht, barnach werben fie aufe allerweiffeste fenn wie ein glangen. Der Matmorftein, und wie bas allerweiffefte Gali.

Salz. Und alsbain macher es ben alten Körpend Luiam Bus geschieher über vienen fleiverheutent ift, das ift, denn sein in dem Erichtet vied bin allerfeinesten Theile vernisches werden, und die eine Natit durch des Fenere Austruckung bonde mer flind. Andern werden sie einer Sohnigesäften ber sein ganz Elwheil übertrissendrund. Danne don ber sein ganz Elwheil übertrissendrund. Danne don ber fein ganz Elwheil übertrissendrund. Danne don ber fein ganz Elwheil übertrissendrund. Danne don ber fein ganz Elwheil übertrissendrund. Danne der Schaffichaller Tinenuren. Und in viesem überk Gefülleng des ersten Werken Abetate ein Werk der Franzen, und ein Spielder Kinder ist, nantlich nach der Bereitung, dann Tholon und Azoth sind genug.

Erscheinet berhalben aus blesen, ber ganfe Protes ver Weiste: Auf baß aber boch die Oroming and die Ursachen mit den Effecten in vieler Bobbation flaree und unterscheinsteller dem beste ausgesegt werden, will ich bie etwas weitsaustiger ichreiben.

Sollt berhalben wissen, das man ben tobten Körper atwalthen muß mit Feuer und Wossen Und von die muß mit Feuer und Wossen Und von die muß Marienus: Diese Ers den faules infie dem Wosser, und wied mit dem Wasser, und wied mit dem Wasser abgewaschen und gereinigt. Sie wissen Bon dem Feuer abet fagt Avicenna: Wenn die Warme in das Teuckne wurker, so verursacht sie die Weisse. Darum wie in ihro Saturni gefugt wird, machet das Keuer den Kalch des Steins weiß, Und von beiden sagt Morienus: Azoth und

Town of Longs

bas Feuerwaschen bie Lat onam ab, und reinigen fie, und nehmen feine Unfauberfeit gang von ihr. Und um biefer Urfache willen, fo mafchet bas warme Baffer mehr ab, benn bas falte. Daber bas Bachs bon bem Thau und Barme, weiß gemache wirb: ber Rlache aber wird burch bie Reuchte und Connen gebleichet. Und biefes ift bie Urfache warum nach ber Faulung bes Steins, man bas Reuer muffe ftet halten bis er weiß merbe. Dann burch bas ftete Reuer wird bie Erben calciniert und gerieben, und wird je langer allgemach gertheilet, und barum wird er guleft weiß. Bu welcher Beiffe mitwur-tet bas Baffer welches mit der Erben ftetig einges bruckt wirb, und burch bie Barme in bie Sobe ftelat, jaes wird vielmehr mit ber Erben incorpo. elert und einverleibet. Darum hat Ignotus gefagt: Reib es oft mit feinem Baffer, und calciniers oft, bis burch Abmaschung bes Baffers und Feuers, alle Unfauberfeit barbon fommt. Die anbere Weiß ift alfo: Die putreficirte Materi bleibt unten in bem Befchier : wiewohl allwegen etliche fubtile und luftige Spiritus mit einem mafferigen Dampf in bie Sohe bes Befchirre, burch bie auflofenbe Barme auffteigen. Die Materi ift wie Baffer ober Schwarz Del, noch grob und Schwer, unrein und gufammen gefest ober vermifcht aus leib, Beift und Geel. Aber Die Runft Die ba begehrt aus ihr ein Elirir zu machen, bie fuchet wie fie biefelbe fubtil mache, und mit einer vollfommenen Farb tingiere und beftanbig mache. Diefes aber fann nicht gefche. ben, wo fie nicht bas Gubtile von bem Groben fcheibe,

fcheibe, und wieberum burch bas Subtile bas Gro. be fubtil mache, amb benbe wieber gufammen fuge umb mit einanber beständig mache. Darum bat fie mit fubtilem Berftanb bie Gublimation erfunden. ble ba gefchiehet burch eine bigerierenbe, fchnete benbe, aufhebenbe, reinigenbe, ftartenbe, jufame tnenfugenbe, gerthellenbe und bestanbig machenbe Barme. Rach bem berhalben bie Materi putrefi. ciertift, muß man fagen von bem Huftieben bes Waffers bon ber Erben. Dann es ift unmuglich baß eine Bereinigung bes Spiritus und Rorpers geschehe, dann in bem tuft burch bie Gublimation, nemlich nach ber Putrefaction. Derhalben inbem man ein ftetes Feuerhalt, fo wird bas Baffer bon ber | Erben burch bie Distillation geschieben und wird augleich mit bem Baffer und burch bas Baf. fer bie Anima aus bem Rorper gezogen, wie Rofærius fagt, und baffelbe Baffer ift gwar im Un. fang etwas grob und finfter, benn es fteigt von ef. nent gerftorten Rorper auf, mit ber Beit aber wird es fubtil, flar, und weiß. Die Seele aber wird mit bem Baffer und burch bas Baffer ausgezogen. Dannbas Baffer fteiget erftlich auf, unb im Hufe fleigen wird es fubtil, und fleigt wieder herab, und burchbringet bas Corpus und loset es auf mit Bulffe ber Barme , und fcheibet feine fubtile Gubs fant, gleichfam als bie quintam ellentiam bon ben ierbifden Theilen, und wenn es wieber auffteigt, fortagt es mir fich in himmel. Dann bar eum geschiehet bie putrefactio lapidis, bag bie anima ober Geele tonnte herausgezogen werben: B6 2 dny und wenn en nicht putreficiertsdrierda; fortinte man bie animam, nitht ausgieben. Bolh berhalben Diefe Gublimation forlang getriebengnerben; bid bie gange Seele ausgezogen werber Aus meldem men. fer paf ber Lapis in zwen furnehme Affeile gribes det wird, ber erfte ift ber aber fich freige, und bie sfeeift nas Waffer bad ba feuche und flan of es feben auffteige wie ein Dampf, feblich menn & bon einem faltern buft berührt wird, fowird es bief mie ein Baffer , und ftelge wieber henabe bie Erten m befeuchtigen: Und Diefes ift auch bie Geele, Die ben gangen lapidem lebendig macht , und ift-glelde fam wie ein Del, und von etlichen wird est formus mibus ein weifer Rauch genannt. Bon edichenaler ber allerscharffeste Efig, ber weiß wie ain Games in bie Sobe fleige und ift febr fchnef. Und Auf Dioffer hat bie Geele mit fiche bad, iftereure aufgeloften Einetur , undin bem Beifte gereinigte, und Bon ben Roppernigegogenemi Uherber andere Theil bleibt unten bestandig, und wird; Lerra genannt, eine Gaugam, Drufen , Magnelia, und wird noch beffer mit andern Rabinen genannt. Wird auch Der leib bed Tobten genannty fin welchem fein te ben ift, bann er ift felner Geelen beraubet Diefe Enden aber ift nicht bingumerffen, bann in ben Duip fen ift was bu fucheft. Und aus Diefer Erben muß man ben erften Theil ernahren, barum ihrer viele fennt betrogen morben ble lange arbeiten und nichte ausrichten. Dannfie thum inder Sublimation and bereidufferliche Erben bing und backenige inas uber fich, feige, fublimieren fie-oft, und merffen 3.0 นิกษ

ble Driffen ble'unten bleiben hinteg, und wiffen eftblich nicht mas unfer Lapis fen. Wir wollen aber micht dus bie Belle ble auffelgen; in der Gublied mation vom ben andern geffelgen; in bei Gubern wollen daß sie wiederum gufammen in eine kommen.

Dann trach ber erften Putrefaction bie burch bie Solution erfullet wirt, wird nichts überflußiges, noch eiwas nigigelhaftes in unferm Stein gefunden.

Ift berhafben aus biefem offenbar, bag in ber Mudliehung ber Geelen von ber Enben, fo wird bie Geele fterig mehrigereinige, gefubtiltert und gefract, und nimme guan Tugenband Farb. Dang: fie wird endlich weiß wie Schnee :nbie Erben aber fleigt an Boben; und bleibt fets in einer Großejo amb wird geringer an ber Tugenb, Daber bleibt fie: unformlichtund tob, und wirb nicht wieber lebenie big es werbe ihr bann ihre Geelt wieber gegeben. Welches wannes gefchiehet ; fo flieffet bie Geelen in bas Corpus; amb nimmt alle Schwarze und Uner reinigfeit hinweg. Und wenn fie mit ihrem borgest fagten Rorper vermifcht wird, fo wieds eine mit ihmer und verfebet es in einen Beifte und farbet es in eine unwandelbare Farbe, Und aus biefem bat fier Die Eigenschaft bes Dels, wie gnvor bes Woffereit Dann bas Baffer mafcht ab, und reiniget, bas Dele aber tingfert und farbet. Dann gleichivie bas 20afen for nicht feinell, fonbern allemach von ber Erbenn auffteigt und mie fichibie Geelen ausglehet ; all 256 2 mirb MINIME

mirb es auch nicht fchnell , fonbern allgemach unter Die Erben gebracht. Dann es wirb nicht jugleich gang mit feiner Erben coaquliert unb ausgetrudnet. fonbern burch Thelle, alfo bag bas Baffer je lane ger je mehr burch bie Beit geminbert werbe, bis es gar eintrudne, baff es in ein Dutver verfehrt merbe. Und diß gefchiehet eben mit diefer Ordnung mit line bem Reuer, wie von ber Ertraction gefagt ift. Und in biefem bestehet bie gange Meisterschaft wie Morienus fagt : baß bas Wasser von ber Erben ausgezogen werbe, und wieber über bie Erben gelaffen werbe. Dann burch biefes, wie Hermes fagt, nimmt ber Stein ber untern und obern Tugend an fich , und wird geiftlich und leiblich. Aber fiebe, baß bu nicht irreft, wann bu von ber Theilung bes Steine in Erben und Baffer boreft. Dann es ift allweg ein einiger Stein , und in ihm ift fpiritus, corpus und anima. Und gleichwie fie aus einem Bauch jugleich tommen fennt, und gegen einan. ber bismeilen murten, bismellen leiben: alfo fennb fie auch einer ungertheiligen Gefellichaft. Dann es wird nimmermehr eines von bem anbern gefchieben mahrhaft, fonbern was bas Beficht belangt, werben fie gefchieben gefehen, ja es fann auch mit nichten eins von bem anbern geschieben werben, wie Lilium fagt: Dann feine Spiritus werben burch ben Weg ber wollfommenen Ratur gefchieben, also baß fie nicht von einander geschieben werben, wie Geber in lib. Radicum fagt : Mus biefem vernimm, baf biefem Unterfchieb ber Theilen bes Steine vielmehr ber Berftanb bes Runftlers bermfmmt

pimmet und verstehet, dann daß ers mit den Augen sehe, obischon dem Seyn eine Ungleichheit erscheinen. Dann allwegen nach der Solution des Steins sleugt etwas oben, ein Theil bleibt unten so lang der Seein unfir sit. Und das aufsteigende nimmt allwegen etwas leibliches mit sich in den Auft, und das aufsteigen etwas leibliches mit sich in den Auft, und das unten bleibt, trinket allwegen das aufsteigende Wasser. Dann es steigt eben so viel derah, als viel auch hinauf steigt. Dann sie werden in dem Rad ihrer Sphare, don der Wärm die von unten aufstelbet, und das Dampssiche über sich hebt: und das Dampssiche über sich hebt: und die von der Kälte, die oben herah, esnstringsert und niederdruckt. Was aber herad steigt, das gehet alsbald in das Corpus, und macht es allgemach sichtlig. Dann der Spiritus ist subtil, und aus seiner feurigen Natur scharf.

Aus biefem begibt fichs, bag obichon von Anfang der Ertraction eine ichwarze Erben am Boden des Beschierts liegend gesehen wird, boch nach etlicher Zelf zulegtdurch die Weichmachung des Wassers, und Zerreibung des Feuers, wird es ganzzers inten em Britist, und fleigt ganz in den auft, und wird mit dem Spiritu hingeführet, nicht jugleich sondern gemach, und werden ganz und gar ein Corpus und ein Spiritus. Und aus diesem biger das ganze, das eine Tugend, eine Farbe und eine Eigenschaft hat. Darnach aber wird das ganze Gublimierte durch stete Abstürzung unten sigiert und beständig gemacht, doch allgemach, bis nichts mehr über sich steige. Und alsbann ist der Spiritus in einen Körper verlehet, und verliehret doch

bas

bas Corpus' vie Thighir bee Spiritus nicht. Dann bieweit bie Spiritus gang fübill fennb gemacht word ben', fo l'eibt dlich bas hange Corpus jubtif? banit ed ift ein Ding bas bon ber Matur ber quinta effent tie ift. Es fenit gutt bie Spiritus far flar und idieinbar gewefen ! baimn and bet Rorper .. Gle fennt gang rein gemefen! batum ift auch bas Corpus aufo allerreltieffe. Die fennt gar weiß gemes fen: darum auch bas Corpus gang weiß ift , und Man muß aber nicht gebenten bag alss To fort an. balb bas Corpas, wenn es unten rubet, genug beflandig ober gennagil bet weiffen Eutetur fen, mo micht etwam fehitell bas gange, bas fublimiert ift; jugleich unten beftandig rube, und fich gieffe wie ein glangenben Del - fonbern auf welche Beife, ober gumelcher Beit biefes gefthebe, fo ift es gemiß raß ber fpiritie? corpus und anima aufe allervolle Fomnitidifte veteinigt, und eine gange Freundschaft mitchen bem Warmen und Ralten , Weuchten und Trucfiren gemacht lene.

Böndiefer Beste des Negiments redei Morienus da et sagt So bu das Corpus nicht vollkönmilch reinigen wirft und nicht austeuchnen, auch nicht webt geweiffet haft, und in dasselbe die Seel nicht verinischer haft, und allen seinem Sestant hinweg gestant, bis nach seiner Reinigung die Tinerur in dasselbe falle, so hast du nichts in dieser Meisters schoffs ausgericht. Und sollt wissen, das die anima kinnel in sein corpus gehet, welche mit einem frems den sein mit nichten vereinigter wird. Und Rosarius:

Sendal wehrtraftene Elemente des Steins, nem

lich bie Erbe und bad Fenet, und zwen mafferige, nemlich bufrund Baffer, "Alber bas entemierte Corn pus ift ber mafferigen Geuchtigfeit betaubet. Die. meif berhalten basi Ermifene burftet, fo mirb es? gern Baffer triufens Derhalben gieg bas Baffer; wieber fiber bie Erben mit gemach fochen, bie bie Etbe weißwerbe. Reinein lib. 7. figillarum mirba gefagt: Der Geift Mepenerii Der fubrib in bas Corpus gehet und gu einer einfachen Materi bifponiert, riehet and in die Beele und führet fie mit fich in ben Life. Darnach aber wenn bas Corpus felbit bifponiert und gu bee Maturber quinta effentia gebracht worden; welche fichlecht und einfach ift, gieffet ibm. wieber bie Seele ein. Wenn aber bas Corpus bie. felbe angreiffet, fo frent es fich. Auch ber Beift werin er mit ber Geele in ben telb gehet; macht er benfelben vollfommen, und ben Cobren lebenbia. und inbem er wieber auffrehet, lebet er in Ewigfeit. Und biefelbe Geel ift eine Mittlerin grifchen bem corpore und fpirim und fie figiert blefelben jufam. men, und bindet fie mit einem ungufloglichen Banb aufammen. Danu ber Beift fann mit feinem Rotper nicht vereiniger werden bann burch bie Geele, bie baiff ber Connen und ber Philosophen Tincur. Derhalben wenn bie anima the corpus alfo tob unb tructen fiebet ; fo fleigt fie aus Mitleiben berab, unb macht es lebendia. Und bieweit fie aus ber himmli. fchen Bohnung, boch rein, und gang tugenbiam worden ift, fo theilet fie auch bem Rorper bie Un. fterblichfeit, und bas immermahrende leben mit.

394

Und Mireris fagt : Der Spiritus ber ausgenos gen wirb, ift bie Geele. Aber bie fchwarze Drufen. bie unten am Boben bleibt, ift bas Corpus, in bem kein teben ift. Die Seel ift subtil, bie ba ift eine Luft: bas Corpus aber bid, bas ba ift bie Erbe. Es muß aber ein jebes Regiment berfelben eine Orbe nung haben, bis bas Grobe fubtif, und bas Gube effe bic werbe. Dam in ben Drufen ift bas bu fire deft. Du follt aber bie Ufden, bie unten am Bos ben bes Befchirre liegen, nicht gering achten : fonbern foche mit einem Rohlfeuer burch viel Lag, bis fie ju Roblen werben. Darnach wann bu ben Spiritum barbon gefchieben haft, fo reibs, und gib ibm feine Feuchtigfeit wieber, barinn bu es juvor haft weich gemacht. Es muß aber nach biefem meich merben, bag es von feiner Datur veranbert merbe, bis es nach feiner Diffolution geiftlich und fubtil werbe. Derhalben nachbem buihm bie Geel haft wiebergeben, Die fein Leben und Effeng ift, fo wirb es fubtil wie es ift. Nachbem aber bas Corpus bie Seele empfangen, fo wirb es aus einem Tobten mieber lebenbia.

Jum britten soll man wissen, das der Kunstler nicht allein den Seein nur muß weissen, sondern ihm auch eine vollkommene Weisse geden. Und darum ist vonnöchen, dieselben zuvor zu erkennen, daß er wisse zu derselben durch etliche Gradus zu kommen. Dann nicht eine jede Weisse siehe genugsam zu Lana. Und ist auch der Seein alskald nachden en weis ist, nicht genugsam beständig. Derhalden muß man den Seein sublimiern und durch das Sub-

limiern

limirn weiß machen, bis er aufs allerweiffeste were be, und bestandig wiber bas Feuer. Darum bes gehren wir von ber Schwarze burch lange Beit ju ber mahren Beiffe, und burch viele Farben, che bannin ber legten Digeftion bie eigene Farbe bon ber Runft begehrt, geboren werbe. Und wie M. Bonus cap. 6. fagt: Alle Farben bie vor ber leften bergeben, wie viel ihr auch fennd, bie fommen aus einer unvolltommenen Digeftion. Darum ftehet ber Runftler in benfelben nicht ftill: fonbern ftrebet nach ber legten, als bie er in feinem Gemuth vor fich bat. laft uns berhalben feben, wie weiß bet Stein fenn folle. Hamis in Turba fagt: 3he follt wiffen, bag, wann be Mercurius weiß wirb, fo wirbiber weiffe Suiphur ber Philosophen unverbrenn. lich , und hat Gift in fich , welches bem Glang eines Marmorfteins gleich ift, welches bie Reibischen Ethelia und auripigment und tincturam nennen bann allein ber Gulphur macht bas Erg weiß. Er tann aber bas Erg nicht weiß machen, wo er nicht in ber erften Operation weiß gemacht wird: und ift boch fluchtig, wo er nicht von bem rothen Sulphur erhalten merbe. Und ber tractatus Milerula fagt: Sie werben gang weiß fenn wie ein glangenber Marmorftein, und wie bas allerweiffefte Galg. Und alebann macht er von allen Rorpern Lunam. Unb Ignotus fagt: Starfe bad Feuer in ber Salcination, bis eine weiffe Erde heraus gehet, von ber Starfe bes Feuers. Und darum reibe bie Erden oft mit rein Baffer, und calciniere es noch einmahl, bis burch Abwaschung bes Waffers und bes Feuers,

alle Unfauberteit himmeg fomme: Rach ber Rela nigung aber wirb es roth; barnach Elerin roth. Sa wie Gallinarius fagt : So wirt es oft weif; oft roth , oft fchwarge Und ein anderer Philosophus; Es wirb:oft suth; oft Citrin roth; und with oft weiß, unbrodgilliert fich oft vor ber rechten Weiffe in alle Rachentin ber Welf erfcheinen guvor, geleger folge: bierechte Weiffe. Aber Ignotus fest noch bare! au: welche alebann bie rechte Beiffe ift, wenn es in berfelben gleichfam ale bie Rifchaugen fchimmern, umb alebann ift ber Lapis recht congeliert. Chen bereit felbe Gallmarius fagt : Wenn bu bie Weiffe feben wirft, ble alle andere übertrift, fo erfcheinen gu. por alle Rarben in ber Well und enben fich alle in eine Farb, nemlich in bie vollfommene weiffe , die baiftwie ein glangenber Marmorftein. Diefe aber! wird continuier-und ftet gehalten in einem Gelchirt und mit einem Reuer , in bem warmen und feuchten Rosmift; bis folvlert merbe; oft mieber congeliert und bick zweinem flaren Saig werbe und weiß, bas: am Ralten fart wird wie ein Sparz ober wie harter Bummi. Und biefe Rochung muß fo lang werben bis ber Drach lebenbig wird, uit ber Stein wie ein Ernftalt, ber baffieffe, tingiere und coaguliere ben Mercurium! Eine Milch bie nile Metalle verwandelt in mahrhafte Lunam; Unb ein anberer Philofophite's Der weiffe Stein wird ein weiß Gold genannt, und iftroirein weiß Del wie ber Schnee. 2Bana er nun boitfommen ift, alfo, bag er flieffet wie ein Bache ohne Rauch und Rrachen alebann : mirb er eigentichilas virginis genannt; nach bem Galli-

enille nicht ni an Capil 280, sie anibiet

Dag das Regiment unfets Steins in deb in Commercia Spirius und Corpolit dellag un entricon manual begene et un de man entricon manual begene et un nomme man

Be wird aber biefe Aunst gotelich geneuner; bon wegen eines Theils des Regiments; iber über die Autur, und über den Berfindtbifft,; wie alle Philosophi sageni Dasselbe göttliche Regiment Aber geichiehet zur Zeit der Weissung, wann nemblich die Zusamntenfügung der Seelen, der Geister und der Adver, bie ida send geweißt worden, geschiehet. Danveliese Conjunction ist an dem Schirm Wockes gelegen. Dann es geschiehet schnell, nemblich die Beisen der Berindten von coaguliert, nicht das geweine sonderen des Seelns, wo er nicht in keinem Ursams das Argentum vivam coaguliert, nicht das geweine sonderen des Seelns, wo er nicht in keinem Ursams oaguliert werde mit derfelden Medicia das Argentum er bei wo er nicht in keinem Ursams oaguliert werde mit derfelden Medicia. Dann er redet das elbist nicht. donn der gemeinen Queefilder, ob sich wohl die Wonte

alfo laffen ansehen: fonbern bon bem Quedfilber Das ba coaguliert und beftanbig ift zu bem Elirie. Daher bann von Unfang nur eine Materi muß fenn in ber bie Tugend bes Korpers fpiritus und anima fen, gleich ber mineralifchen Debicin, bie nicht be. borffe eines andern aufferlichen Dings jum Bebutf. fen: fonbern habe basjenige alles in fich, beffen fie ju ihret Burfung bes Regiments bon nothen ift, es fen gleich jur Sublimation, ober jur Firation, ober jur Schmeizung, ober jur Congelation, ober was bergleichen ist. Dann es fagt Lilium: Es ift eur ein Ding bas in fich hat ein corpus, animam und fpiritus, bie jugleich tingiern in beffen Burund feines andern Gehülffen von nötzen fl. Es ist auch ein jedes der vorgenannten Körper und Beister, wenn sie durch die Proparation vollfammen gemacht, ein bereites weiß und roch Elixie-stür sich gloßeibst allein. Dann es ist ein Zerment zu dem weissen und rochen. Daher Kulis, da er von bem Quedfilber Philosophornm rebet, fagt: Du follt bich nicht verwundern baf ich bas Quecffilber in biefer Weiß unter bie Rorper, und in ber borigen unter bie Spiritus gegablet habe: Dann bie Wanbelbarteit einer jeben Datur erforbert bas. Daher es dann jest sich mit den Spiritibus, dash mit den Körpern gesellet. Dann es gesellet sich zu dem Spiritidus dem Spiriti lig ju ben Rorpern, bann es fonnen alle Rorper ver. perfeser werben, und es fann aus allen Rorpern gezogen merben. Item, bie schöne Disputation die Ralis sest zwischen dem Mercurio und dem Gold, Beiget an, baß fie wollen, ber gange Stein fen mer-curialich, und habe in feinem verborgenen Golb aber ben Sulphur. Mus welchem verstanden baf bet Lapis Philosopherum allein ein Mercurius jen, bann er ift gang ein fluchtiger Beift : Und barum, ob fcon bas Quecffilber an Statt eines Beibs fen in ber Composition bes Clipire : foift boch feine erste ganze Wurfung wie des Mannes, und bieses ist so lang es fluchtig ist, und so lang es von dem Rorper, bas ber coagulierte Gulphur ift, behalten wird. Diefes Corpus aber wird ibm nicht anderft woher zugethan, fondern hat baffelbe in feiner Ma-eur potestate: wird aber in actum gebracht, wann er burch bequeme Digeftion bie Eigenschaft und Ratur eines Rorpers empfangt. Und alsbann wirb er für fich felbft allein ein Corpus genannt. Daber auch in allen Burfungen ber Metallen und Mineras dich mater abati gemeiniglich aller Composition allein aus ben Spiritibus und eigenen Dampfen, fie fenen gleich einfach ober vermifcht, gefchiebet. Belche zuvor Spiritus genannt werben, von megen ber Fluchtigfeit von ber Barm; bie boch im gen ber Radjung beständig gemacht werden von ber Ratte, und werden für sich selbst mit ihren ver-borgenen leibern die in ihnen porestate fennt, ohne Zumischung eines ausserlichen Korpers, beständig gemacht. Und biefes ist von der Natur ber irrobischen Beifter, benn bie fchweren Elemente fegnb ber Be. Stånbig

## 100 .mir Laurentus Ventura CI

Ranbigfett eine Urfaithe Tarfiellmild bie Che Tof. rein man fdwerlich benten Talun, aber fle befates, barnach ftarfi Gie ininmt aber bie Elid unfung leichtendi) weini ihr Bolle ihnemilde feine. Da-her offethat: ift, beffulchte mineraluchel Gei-free dus venoter Gtenleinen gufanimen geffenfich, und bie Rimeren wie mill bie leichten fennb bante pfla bon ber fochenbei Butime Danit daf viefe Beife führen Die leichten Elemente ; ble fermeten ble mit ihnen betriffcht feifind in bie Solfen und perliehren bod) bie fchweren aus biefem , ibre Da tur nicht gar, auch nicht bie Cittelfichafe ibret Didite. Dain alle fonnten fie isicht von der Leiblichteit gu der Geifflichkeit kommen, meldes bod falld ist. Dann die Corpora fendt Geister potestate. Alfo iff ninch in biefen ein Spieifus ; aus welchem bas Gigir gemacht wirb. Danie biemeff ble fchweren Clemente eine Urfache bei Firation fegith / Wanit fie lettlich gefocht und gereimiget fennt) und haben Die Tugend eines Rorpers mit Geifted? und fennb nimmermeler gefchieden von ben leichten Bleimenten, Dann ble leichten fennd in ben febweren figlefchwie ein Ding allein ber in fich atte bier Elembata; und bas Burfende und feinende, und mid ihm von nothen ift ju ber Geahrung eines Gligite, Mifo ift nun unfer gereinigter Morcurius von feiner Unfau. berfeit, und burd bas begneine Feuer, ein fchleds teftate propinquislima. Bit berhalben von nothen, baf wir ihn in ein corpus acht bringen, und ales bann ift es auch corpus folare Philosophorum, und eine

tine Tineiur, und aurum Philofophorum, und bas Blen, bas Erg , Del. Bon welchem Milnefindus fagt : Unfer Ers wirb nicht tingierend ? es fen bann zuvor fluchtig. Und biefes Golb ift der Sulborgenift, von welchem die Difputation ift. Unb biefes Gold iff ein Ferment bendet Tincturen, ber weiffen und rothen. Aber bas Argentum vivunlift ein Berment, und bon biefem fagen bie Dhilviophi: Das Fermentnin bes Golbes ift Gold, wie bas Fermentum bes Taigs Taig ift. Gle fagen aber nicht, baff bas Fermentum bes Gilbers Gilber fem? bann alle Fermenta und alle Fixiones geschehrn! burch bas Gold und nicht burch bas Gilber. Und barum faat Geber : En fehlt fein Merall in Met durio, unter ben bas Golb. Und Alphidius in cap. de natura Solis fagt : Die Spiritus werbell wer's mifdr und befranbig gemacht mit bem Gall, mie groffem Berfanb, welches hicht in einen harten Ropf bes Runftlers fomitit. 'Alno Herines fagt: Betrachte wohl, baf bas mahre Fetment bes Gole Des nicht ift benn aus feiner Matut: feine Datur, aber ift nicht bann von bem Quedfilber welches vollfommentlich von ber Golution gefocht ift. welchem Quedfilber Morlenus fagt : Daß ber ibelfe Rauch fen bie Einctur ber berftorbenen Rorper. Co ber weiffe Rauch nicht mare, fo tonne mit nichten bad aldymifche Gold gemacht werden. Bort bicfem Queeffilber und von bem Gulphur bet in ihm verborgen, fagt Rafis in lib. verborum: Die Erudne ber Alchymie tingiert ein anbere. Dann

alebenn wird bas Reuchte von feinem Trodinen coas auliert , gleichwie bas Golb ober ein weich Bachs coaquliert wirb bon feiner innerlichen Erocine. Und auf biefe Beife geschiehet, baf bie Tinctur unb bie Bermifchung bes Corporis und Spiritus jugleich fene. Und biefes ift ber tingierenbe und unverbrenne liche Gulphur, und bas Teuer bas feine Erbetin. afert. Und bif ift bas Hermes will: Geine Rraft ift vollfommen, wann es in eine Erben berfehrt. morben, bas ift, wenn es figiert ift burch bie Coa. quiation. Und auf biefe Beife werben bie Corpora jugleich gereiniget, wie auf bie fpiritus und animæ, bon ihrer Unfauberfeit und Berbrennung, und fleigen wieder über ihre Drufen. Und in biefer Conjunction bes spiritus, anima und corporis, mute fet allein bie gottliche Rraft in bem Gemuth und Regiment bes Runftlers. Und von biefer Conjune ction fagt Morienus: - In ber Stunde ber Conjunction werben groffe munderliche Dinge erfcheinen. Und biefe Conjunctio wird allein in bem gottlichen Gewalt behalten, bann Gott ift ein Erichaffer ber Maturen, und murfet in allen Naturen; und ba. rum wird fie gleichfam wunderbar genannt, bann fie ift über ben Beritand ber Menichen. Dann nie. mand fann meber bie Beit ber Conjunction erfen. nen, noch auch vollfommlich die Weife begreiffen. Dann in bem Enbe ber Rochung , werben ichier alle Elementa, besgleichen bie corpora, fpiritus und anima, und bie fulphura, bie Tincturen alle gu. gleich in einem Subjecto vermischt, und im Enbe ber Digeftion ber erften Reinigung von aller Uns fauber.

fauberfeit gereiniget. Dann alebenn entfpringt Die Seele allein und nicht juvor. Und biefes Werf gefchiehet fchnell, bann bie Geelt geber fchnell in the Corpus wie Morienus fagt. Danh fie fennd fchon in Beifter berfehrt und fleigen jugleich mit auf. Und man muß wiederum bie Spiritus in Corpora verfehren, bas ift, jugleich coaquiferen, und bif gefchiehet nicht, bann es fen bie Remaung ber Elementen erfuller. Welche Reinigung gwar ein Runftler gar wohl vorwiffen muß', und barque bie bestimmte Beit ber Bufammenlegung ber Gie menten abnehmen. Dann alebenn chaquliert ber Sulphur Philosophorum ben Mercurium, macht. ihn beitandig und vollfommen in eine Sincrur und , Clirr. Und in Diefem ift Die Wirgel und Rroft bes gangen Magifterii. Daber es fich anfeben laft. als fen aller Mennung g-mefen, taf biefe Rufami menfugung ichnell in einem Angen lich gegebebe. Derhalben ob fchen biefes Corpes melithes ta ift Das Gold over ber Sulphur Philosophorum für fich fir und bestandig ift : jeboch unterfteht fich ber Mercurius, ber von jeiner Rarur fludgig ift, ihn mit fich in bie Riucht ju gieben. Und barum fliege et mit ihm hinmeg wo er ihn nicht ichnell biele. Und ift alfo ein groffer Streit unter ihnen, batin eins fft ein Bogel ohne Flugel, bas andere aber mit Glus geln. Und in Diefem Punet fteht entweder bie Boll. fommerheir bes gangen Werts, ober aber bie Berberbung. Und biefe Sol vie in bem Mercurio Philofophorum ift , nimmt erftich bie Weiffe bei aus Von wegen ber Datur Argenti vivi, welches ein Ut. fotung

fprung, Wurzel und Firmament bes ganzen Werks
ist. Darum wird es Aurum album genannt. Und
ist doch inihm die Wurzel der Röche verborgen,
gleichwie die Mini in der Eerussa. Und auf diese
Weise steigt das Fire mit dem Unstren zugleich auf,
und entspringt zugleich Sol mit Luna in dem Buch
Mercurii. Darum wird der füchtige und benselben mit sich nehmende Mercurius schnell von ihmgesangen, und in dem Feuer beständig gemacht.
Daher, wann Sol mit Mercurio nicht ausgestiegen
water, so konnte sie nicht mit ihm sliegen, noch mit
ihm vermischt werden, und könnte auch der Mercurius durch Solem nicht beständig gemacht werden.

Dieweil fie aber mit einander auffteigen, und mit einander vermifcht und fublimiert merben, fo wird endlich eine von bem andern nicht fonnen ge-Schieben werben. Dann es wird entweber bendes barvon fliegen, ober aber benbes ba bleiben, und wird nicht eine über bas andere fonnen betichen zc. Derhalben fo ber Spiritus überminbet, fo mirb bas Corpus mit ihm flieben, wenn aber bas gire bas Fluchtige übertrift, so wird bas Werf vollfommen. Dieses ist nun die Zeit entweder ber Bollfommen. beit, ober aber ber Berberbung. Und feine Burget und Firmament ift ber fublimierte, gereinigte, weiffe Mercurius. Und biefer Spiritus mit ber Aniina ift in feinem Uriprung einer munberbarlichen Beiffe wie Schnee in actu: fein Corpus aber ift bas Allerrothefte wie Blut potentia propinqua. Bird berhalben aus biefem verftanben, bag biefes Wert billig gottlich genemmet wird, bann es wird nicht

nicht vollendet, bann burch bie bochite Rraft Bot. tes. Dann es ftebet nicht in bem Gemalt bes Runft. lere: Sonbern welchem es ber barmhergige &Dtt gonnet, bem theilet ere mit. Und in biefem Dunct fteht bie gange Gefahr. Benn aber biefer Dunct furuber ift, fo ift feine Befahr mehr ju beforgen. Dann in biefem allein werben bie Spiritus jugleich) erhohet, und die Rorper fleffen. Daher Geber fagt: Der Berthum in ber Runft, und feine Berbefferung , ift in biefem Dunct. Und biefes ift, wenn bie himmlischen mit ben irrbischen fich mit einans ber vereinigen. 3ft berhalben brenfache Befahr in bem Regiment biefes Greins, erftlich baf ber Stein nicht verbrennt werbe ober ju einem Glas merbe, ober in ben Tincturen gerftort merbe. Bunt andern bag nicht die Spititus barbon flieben, und bas Corpus am Boben tobt bleibe. Und fteht fur. mahr bendes in des Runftlers Gefchicflichfeit, und im Temperament bes Reuers. Bum britten, baf nicht bas Corpus mit bem Spiritu und Anima que gleich hinmeg fliebe, und biefes ift bie grofte Gefahr. Und wiewohl es bie Daffigung bes Regimente, was ben Runftler anlanget, begehret; je. boch ift es nicht genug ohne bie Rraft &Dites.

Und barum, fo viel biefes belangt, mirb fein Regiment groffer genennt, benn baf es mit ber Bernunft fonne gefaßt merben, benn allein burch gott. fiche Eingebung. Darum ift broben geheiffen morben bag ber Runftler bem allerhochften Bott ber. lobt fen, niebertrachtig, gottsforchtig, eines guten Bemuths, fleifig, und aufs allergebultigfte in bem Berf. Berf. Regund aber ift biefes bingu gufegen, bag er auch ernfthatt und langmuthig fen und nicht viele: fondern ohne alle Uninnigf eit bes Bergens,ohne Born over Fordit, fein fill und friedlich, nach Bollen. bung ber Beit, Die gewunschten Fruchte erwarte. Die auch Die guten Ucherleut thun , wenn fie faen, wie Lilium fagt. Ueber bas hat ein Runftler noch ameen groffe Ding, erftlich baß er ben allergroften Schaf jumegen bringt. Bum anbern bie Erfannte nuß und Erfahrung ber munberbarlichen naturlf. then . Werte, bie alle, benbe bem Rorper und ber Geelen faft nug find. Und barum wird es ein Frau. en Berf und ein Rinberfpiel genannt, Dann ein folder Philosophus hat nichts anders ju thun bann fein fanft fochen, und bie munberbarlichen Berfe, Die mit groffem Rleif begegnen werben, merfen und mit groffem tuft betrachten, mit bem Berftant und Hugen anschauen, gleichwie bie Rinder im Spielen fich beluftigen, und nicht fommen erfat. riget werben. Er foll aber Bott in feinen Bers fen allgeit loben, und ihm gebuhrlichen Dant fas gen . auf baß niche mit ben Rindern fein Wert, Dube und Arbeit vergebens und umfonft fen. Und Diemeil biefes, wie broben gefagt worben, ein En genannt wird, von wegen ber Theilen bie unfer Stein in fich hat, baber er bemfelben berglichen wird, und ouch von megen ber Barme einer Brutbennen: Ulfo bag ein Werf ber Frauen fen baffelbe En ber hennen unter julegen, baffelbe bemahren, bis ein Junges baraus gebohren werbe. Und ift barnach auch ein Rinberfpiel, bie Ener mit fochen roth machen. Cap.

Cap. 29.

Daß gleichwie die Firation des Lapidis Bollenbung ift, also auch berfelben Firation Wurzel und Ordnung zu erkennen, von nothen fen.

(56 muß aber ber Runftler nicht ohngefehr, fone bern aufe allerfürsichtigfte, und aus rechten Urfachen allwegen ein jedes Burfen erfennen, fonberlich gu ber Beftanbigfeit feiner Medicin : Welche Beftanbigfeit ift , bie alles vollbringet , und ewig bleibend machet, wie aus bem vorhergehenden britten Capitel erscheinet, bag man eine beständige Medicin im Feuer mache, also bag fie nicht vers brennt, gerftohrt ober gemindert werbe, meber in feiner Substang, noch Tugenb, noch Farbe ober Tinctur, fonbern vielmehr gemehret werbe. Daber ein erfahrner Philosophus fagt: Unfer Stein foll fo lang in bem Regiment bes Feuers gehalten werben, bis er enblich von einer Matur in bie anber nicht mehr fonne verwandelt werben. Dann er muß bas Fire fo oft fluchtig, und bas Fluchtige fo oft bestånbig machen, bis es alles bestånbig werbe und flieffe, und in ein mahr Gold und Gilber verfehre. Dann alfo wirb ein Rrieg angericht, bas ift , ber coagulierte Gulphur wird gerftobet, mit bem fluch. tigen Mercurio, und wird auch eine Freundschaft gemacht zwifchen ben Elementen. Bon welchem Rafis fagt: Der Geift wird in ein Corpus vermanbelt, und bas Corpus in einen Spiritum, und Ec 4 mie.

wiederum das Corpus in Spiritum, und wieder ben Spiritus in Corpus, und aledann ift eine Freunds Spiritus in Corpus, und aledann ift eine Freundschaft geinacht gwischen und Auten und Wurmen, und die gefüliehet allein durch die Kraft Gottee, und das Temperament des Feuers, und durch Mäßigung besselben Terminen, wie oft gesagt.

Uber laffet uns jest bas Aundament und Bur-

Die nachfte Burgel aber ben ber Beftanbigfeit ift ber Gulphur, bann biefer ifte allein ber ben Mercurium conquliert. Es ift aber eben eine, bas Coagutierende und bas Figierende. Ueber bas muß auch die Medicin fir fenn, und ber Gulphur ber ben Mercurium bollfommen macht, muß nothwene big beftanbig fenn. Ein folcher Gulplur ift nicht ber gemeine Gulphur, bann berfelbe ift verbrennlich. Colche aber find nur zwen , nemlich Sol und Luna. Derhalben bereiten wir biefe zwen Corpora fubtil, baf mir aus ihnen auf ber Erben ben Gulphur baben mogen, mit welchem wir ben Mercurium tingirn: wie er unter ber Erben thut (wie Avicenna fagt) biefe zwen Carpora find nicht mineralisch . fondern mie eroben gelage ift, fo find fie animalifch. Man muß aber biefe Corpora mit bem Mercurio fublimiren, bis bas gange auffteige mit bem Mercurio , nicht mit bem gemeinen , fondern mit bem Mercurio, ber aus ben Rorpern ift , wenn nemlich bas Befchirr befchloffen ift, alfo bag ber Mercurius nicht fonne beraus geben, bann er wird nicht fube limiert,

fimiert, benn burch Rraft bes lufts. Und barum wenn es einen ofnen Ort finden wird, fo wird es im Rauch hinweg flieben, und bie gange Meifter. Schaft verberbt werben. Derfelbe Mercurius aber wird burch Rraft bes weiffen unverbrennlichen Sulphuris soaguliert werben, und biefer Mercurius, wenn er rein ift, und basjenige, ift bas befte von welchem bie Alchymiften fonnen Gilber machen, bas ift, ein Elirir ju bem Weiffen. Wenn aber ber Gulphur aufe befte ift, flar mir einer Rothe, und mit ihm ift die Eugend ber Gilberfeit und Trucken heit auch unverbrennlich, fo wird es bas befte Ding fenn, ju bem Elixir Solis ju machen. Und erftlich awar fann es ber weiffe Gulphur, barnach bee rothe, bann es fann nichte ju Gold merben es fen, bann juvor Gilber.

Diefes ift die Meinung Ignoti, und (wie man glaubt) bes Alphidii, und besgleichen Rofarii. Alfo iff nun bie nachfte Burgel ber Beftanbigfeit ber Gulphur, und nach beffelben Meinung geboa ret er ju ber Burgel, Die aus bem Theil ber Gles menten ift. Dann Rofarius fagt aus ber Mennung Alphidii, bas Baffer ift bas Mittel, bas bie Tine cturen jufammen fügt, bes Dels nemlich ben luft, und bas Reuer mit ber Erben.

Es wird aber bas weiffe Glirfr mit brepen Gle. menten erfullt, Erben, Waffer und luft. Dann bas Feuer gehet nicht in bas Weiffe. Aber bas Ro. the wird in allen bier Rabern berum gefehrt. Das ber muft bu erftlich bas Baffer biftillieren, und bar. barnach bas Del vermischen, baß es über bem Bafe fer ftebe.

Darnach aber muß man bas Baffer mit ber Ers ben beftanbig machen, bag es ihr fart anhange. Dann wenn bu eine von ben vieren gerobet haft, fo haft bu fie alle getobet. Derhalben biemeit bie Erben für fich bestandig ift, fo behalt fie und macht mit ihr bestanbig bie andern Elemente, und eritlich amar bas Waffer: Diefes biemeil es falt und feucht ift, fo macht es bie Erben ftart und feft. Dann bas Trudne ift bunn, barum wird es von ber Fenchte feft: bas Reuchte aber von bem Trucknen befommt eine ftarte Imprefilon und Ginbruckung. Dann al. lein bas Feuchte nimmt bie Gintrucknung fchnell ang lagt auch fchnell wieder fahren; aber bas Trucfne allein nimmt fchwerlich und langfam bie Imprefion an, aber es lagt bie angenommene fchwerlich wieber fahren. Wenn fie aber benbe jugleich mit einanber temperiert werben, fo nehmen fie eine ftarte 3ms prefion an, und find auch beftanbig im Reuer. Dann bas Feuchte beschüft bas Trucine bor ber Berbremlichkeit; bas Truckne aber bas Reuchte bor bem Glieffen. Darum hat bas Feuer in benbe für fich felbft eine frene Berrichaft. Der tuft aber bieweil er warm und feucht ift, fo machet er bie Erben und bas Baffer flar, baß fie fich bammen und gieffen laffen, Das Feuer aber madjet bas gan. ge Compositum roth, ftarcfet es und machte geftig. Dann es macht bag fich ber luft burch bie fubtilen Theile vermische.

Es macht auch bas Waffer mit ber Erben hart, umb beständig, und berhalben ihr eine beständige Tinctur zueignet.

Aus diesem verstehe nun, daß die schweren Elementa mibr zu der Beständigseit und Rube beste sen und wurken, dann die leichten. Die leichten aber heisen mehr zum Fluß der Tincturen: nichts besto weniger wurken sie alle zu allen, fürnehmlich aber murket das Keuer nicht zu der Kiration von wegenseiner wurklichen durchderingenden Tugend, und baß es andere mit sich trägt und austrucknet, dann ist ist beständiger dann die andern Stemente alle. Darnach das Wasser, dann es ist näher die Erden damit zu temperieren, und mit seiner Kälte beschung der der Berbrennlichseit.

Legifich aber bas keuer vollbringet die Bestan bigfeit. Desselben Zeichen ift, bag im Gold, in welchem bas keuer mehr herrichet dann in dem Silber, eine grössere Westandigesteit ift, und der halben ist auch das rothe Elipir beständiger dann das weisse. Und also verstehe was gesagt ift, das das keuer in das weisse Elipir nicht eingehe, der siehe principaliter. Dann es sennd auch in ihm alle vier Elemente: jedoch ist des keuers Kroft und sein Effect noch nicht so groß wie in dem rothen Elipir; welchem das Keuer jugethan wird, welches ist ein rother Guldpur: nicht von aussen zugefügt, sondern von aussen aussen zu einem Bundament deiner Erfanntnuß, daß in der Opera

tion bes Eliries die zarte Natur, die bas Corpus genannt wird, ob es schon mit einem sehr subtill genannt wird, ob es schon mit einem sehr subtil sub-limiert: wiewohl es von den Erementen nicht geseschen wird: so ist es boch die nachste Ursache der Coagulation und Firation: und aus ihr mit der wästerigen Substanz ist der Urstrung des Sulphuris und des Ferments. Und diese fire Natur ist in allen Dingen, die aus den vier Etementen zusammen geseht sennd, so viel sie substillert und in eine Beistlichkeit gebracht werden, bisweilen zwar in acht, bisweilen aber in potestate. Und darum habem sie alles in sich selbst, mit welchem sie bestänzbig gemachtwerden, wo sie nicht darvon flieben.

Au biefer Firation aber, wurfet furnehmlich das dussetliche Feuer mie, das durch den luft administrater wird, wie droben gesagt ist: welches so es ju schwach ist, verhindertes die Beständigseit, dann es dehalt die unsprüngliche Feuchtigseit und verzehrt sie nicht. Aus der Feuchtigseit and verzehrt sie nicht. Aus der Feuchtigseit aber bestommt der Lapis sürnehmlich der Fuss. Aus diesem leine abermahl welches Elements eines jeden Regiments, mehr oder minder sen, Dann von Ansang ist der Lapis kalt und feucht, zuleht ist er warm und trucken so viel die Augen sehen, aber dem Ressand ist er warm und feucht, ganz mäßig und temperiert, wie das Gold ist. Golft derhalben erkenen, wie sehr eine jede Qualität der Elementon zunehme oder abnehme.

#### Cap. 30.

Daß im Regiment des Steins das lette Complement und Bollenbung bie fanguinische Rothe fen.

Machbem wir guvor bon ber Beiffe bes Steins aefagt haben, fomuß man nun guleft von ber Rothe fagen, welche bes Regiments Bollenbung und Erfulung ift. Für welches bu erftlich follt wif-fen bag eben ein Ding ein Ferment bes weisten und Des rothen Elixire ift , nemlich unfer En: weiches boch nicht fenn tonnte, wo nicht fein Gulphur ben. ber Maturen theilhaftig mare: ober mo nicht itt Diefem Ding etwas mare bas Solem und Lunam au ber gemeinen Matur und Farbe bes Argenti vivi brachte. Derhalben obwohl in unferm Stein Sol und Luna unterfchieben fenn, mas ben Ort, Eigen. Schaft und Farbe anlangt, wie aus bem vorgefage ten offenbar ift: jeboch bieweil fle bermanbre Das turen fennb, fo wird eine ine anber leichtlich bere manblet, und werben bie zween Gaamen burch Burfung und lenden unter einander, aufe aller. einiafte mit einander vermifcht, welches furnehm. lich in ber Putrefaction gefdiehet. Darum foinmen fie in eine Datur, in eine Tugend und in eine Rarbe. Derhalben auch aus benben ein Elirir gu bem weiffen und rothen burch bie Runft fann genee giert werben : boch nicht auf einmahl , fonbern eins nach bem anbern, burch mancherlen Beife ber Die gestionen. Beboch biemeil Sofwurdiger ift benut .n-

na, und feine Matur beständiger, und einem firern Metall gleich, barum wird ihm ber Borgug Des Fermente jugeeignet, baß man nemlich fage baß Sol bas Rerment bes weiffen und rothen fene, und bafi es nicht verbeffert werbe bann mit ihm felbft, und aud wicht vollenbet mit einem andern. Darum fagt Hermes; Es wird nimmermehr feine mahr. hafte rothe Tinctur, ohne ben rothen Grein. Dann bas Beiffe allein ohne ben rothen Stein, tingirete nicht in eine vollfommene Rothe. Dann in bem Diothen ift groffere Rraft bes unverbrennlichen Sulphuris. Dann bes Mannes Datur ift marmer, reis ner, feifter, und auch mehr bigeriert, bann in bem Weiffen in welchem bas faltere Weib ift , unreiner, und mehr fluchtig. Uber bieweil Luna bie erfte Berrichaft hat, und fich in ihr Solem verfehrt, in. bem fie ibin bie Matur, Farbe und Gigenichaft giebt. Darum ob fie fchon mehr bes Mercurii Das tur bar, bann bes Sulphuris bieweil es fluchtig, auch nicht unbillig fermentum bes weiffen Gifrirs genannt wird : jeboch fo feund bende Fermenta aus benden Korpern furnehmlicher in Sole. Dann benbe Rorper von megen ber Bermanbichaft bet Maturen Die aus einem Batter und einer Mutter entsprungen, werben in eine erfte Ratur bes Mercurii burch Beranbetung verwandelt, bag barnach aus berfelben, bas ift, aus ihrem Berborgenen, awen fulphurifche Fermenta fonnen gezogen merben, erftlich ein weiffes , barnach ein rothes. Dann es wird nicht eigentlich ein Germent genannt, bann wann ber Mercurius mit ihm coaguliert, und in eine eine Beftalt bes Golbes ober Gilbers tingiert wirb. Bon Anfang aber wird feine fein Ferment genannt, ed fen bann por eine Materi baraus bas Ferment gezogen wird. Ulfo gibt nun Sol furnehmlich bie Perfection und Bollfommenheit des Steins, und bas lefte Complement, und aus ihm ift die Anima und ber tingierente Sulphur, und ber Spiritus Mercurii, ber aus ber Luna ift, ber ba icharffet und fchwangert , und endlich ju feiner Ratur und Rarb giebet. Und big ift, bas in Turba gefagt wird: Azoth fann nicht mefentlich ber Latoni ihr Sarb nehmen , noch fie verwandlen, es geschehe bann mit ber Beit. Aber Laton nimmt von bem Azoth feine Welffe mefentlich, bann in ihr ift eine munderbare Starte, welche über alle Farben erscheinet. Dann bon ihr werben bie Farben abgewaschen, und feine Schwarze, und Unreinigfeit wird ihm entnommen, alfo bag es meiß ericheine. Laton juvor berrichet uber Azoth und machet es roth. Und Morienus fagt: Es ift nichts bas bie Sinfterfelt ober feine Rarbe bon Latone fonnte binweg nehmen: Aber Azoth ift gleichsam fein Regiment, nemlich mit bemes focht wird. Dann es farbet ihn und machts weiß. Aber wiederum herrichet Laton über Azoth, bas ift, es macht bas lebenbige Thier roth. wieberum wird in Turba gefagt: Dbichon ber Sulphur ein Mannift: jebody wird an biefem Drt (bas ift, wann bie Anima bie ber Spiritus bes Sulphuris ift, und aurum Philosophorum genannt wird) ber Mann ausgezogen, und nimmet (bieweil es die Da. tur begehre) Beibes Form an fich und leibet. Und ín

in Lilio fagt Zinon : Diefes En, bieweil es eft Leben bat fo gencht es ble Geel und bie Bebahrung aus ihm: aber nicht aus einem anbern, aus' feis nem Bauch werben bie Blumen gezogen, und macht fich felbit fruchtbar, und mas inmendig ift, wirft es heraus, und mas auffen ift, thut es binein ! alfo baf bas Musmenbige bas Inwendige verbeffere; und hergegen, bis bas Rothe, nemlich bas naturlich Rothe und in bem telb Berborgene, in eine Beiffe. berfehrt werbe, nemlich in Dein erften Theil bes Berfs. Daber befchleuft Alphidius: Diefer imens er Rorper Bereinigung mit bem Mercurio ift in biefem Theil vonnothen , bentes ju bem weiffen und rothen Elirir. Dann obfchon bas Golb unter allen Rorpern mehr compact und bestanbig ift: jebody mann es folviert, und in die allerfleinften Theile geschieben wird, sowirdes geistlich und fluchtig wie ber Mercurlus, und tragt mit fich bie rothe Eine cour, befigleichen bas Gilber die weiffen : und ift auch fein Corpus murbiger und reiner bann Sol, bann fein Schatten, ohne welches fein tingferenber Mercurius geboren wird.

Amn andern follt bu wiffen, bag bie Weiffe nothwendig vor ber Rothe hergehet. Dam gleichwie in bem Lapide keine vollkommene Weiffe kami gemacht werben; bann es gehe die Schwarze vorher. Dann die Schwarze ift das Radenhaupt, und der Anfang des Werks, wie Ignotus fagt, und erscheinet am ersten in dem Werk, wie Liliam fagt: Darmm kann kein vollkommen Eitrinroch gemacht werden aus der Schwarze, wo es nicht zuvor ift weiß at weiß

Bewefen? wie Alphidius fage, und fagt eine voll. Fommene Gitefirothe, bant es zuvor auch offe Civ trinrorh; und welß wird wie broben gefagt wur ben. Aber ble vollkommene Citeinebthe wied in bem Lapide nicht gebobeen, bann nach übertreff-licher Beiffe, beffen tirfach Rofarius angeige Dann es kan nichts Goldwerden, es fen bann zu bor Gilber gewefen. Belther nun weiß bas Gold in Gilber gu verfehren, ber weiß auch bas Silber in Golb gu berfehren. Aber bas Golb fan nicht Gilbet werden, es werbe bann guvot gerftohrt : wenn es aber gerftohrt wird ; fo wird Es ift aber fein Gang von bem Schwarzen ju bem Eitrintothen, bann burch bie Weiffe , wie auch von bem Citrintothen fein tran-Tieus gu bem Beiffen ift, es fen bann jubor ichmarg. Die Citrinrothe aber ift nichts anders bann eine Abmafdjung ber Schwarze. Dann wenn die Warme in bas Feuchte wurfet, fo verurfachet fie erftlich Die Schmarge: wenn fie aber in bas Eroch. ne wurft, und flat fortfahret, so verursachet fie bie Eirtinrothe. Und barum fagt Lilium : wo bie corpora nicht gertheilt werben, fo ericheinen bie Farben ber Geelen nicht. Und gleich brunten wird gefagt ! Der fpiritus und anima werben nicht nach rechter Beif mit bem Corpet vereiniget, bann in ber weissen Farbe. Dann alsbann erscheinen alle Farben bie jest in ber Welt mogen erbacht werben, und alebann werben fie in eine Farb beftattiget, bas ift, fie fommen jufammen in ber Weiffe. Die Weiffung aber ift bes gangen Werfs 200 Unfand

Unfang und Firmements und wird nicht mehr le vielerlen Farben verandert (Die nemlich mahrhafte Farben fenna) bann allein in die nothe in welcher bas legte End ift. In ber Rochung aber nach ber Weiffe fommt man zu ber Citrinroth, inbem man bas Reuer in bem Regiment mehret, und nach ber Beiffe fanft bu nimmer irren. . Daher Miroris fagt : Man muß gubor bie Erben, vergraben in petia panni Ægyptii; barnach muß man bas compolitum weiß machen, baffenblich bet luphur tin-girend werde und beftinbig, und barnach roth werbe. Dann es wird swennal fchmars , swenmal Citrinfarb, und zwenmal roth. Aber bie ander rothe tingirt , bie ba nicht gemacht wird , bann burch bie erfte Weiffung, wenn bu philosophisch murfen willt, bas ift, bu follt furfichtig meiffen, fo wirft bu gludfelig fenn. Wann bu aber biefes Schnell wirft feben, fo wird bich eingroffer Schre. cten anfommen. Und barum fagt Raymundus de terminis: Dach ber Putrefaction muft bu ben fulphur maden , beffen bestimmte (critici) Tag 90. aufs meifte fennt, barnach fan feiner mehr irren.

Daher sollt du jum britten wissen, daß du nach Erfüllung der Weisse, solls fortsahren zu der vollkommenen Röthe. Dann es es muß die rothe Weisen vollsommen seyn wie Geder sagt, welches alse seschicht, daß, nachdem der unverbrennliche sulphur der zweisen vorgenannten Sörper ist weiß ges macht worden, derselbe durch grössere Kochung des Feners roth gemacht werde. Dann alsowird aus dem

bem Gilber Bolb. Und alfo fennd ber weiffe und tothe fulphur, wie Rolarius fagt, aus einer Das eerle ber Metallen, boch auf mancherlen Beif ge. fochet. Und Plato fagt : In einem jeden Gilber ift rother fulphur, und folcher fulphur ift in Sole und Luna. Rolarius fagt: Die scheinenben corpora felbst, in welchen bie tingirende Streimen fennd, tingiren anbere corpora mit mabrhaffter Beiffe und Rothe; nachbem fie bereit fennb. Dann ber unverbrennliche weiffe fulphur ju bem Gilber, fan burch groffere Rochung bes Feuers ein rother fulphur jum. Gold werben. Daber in Turba gefagt wird: wann bu es gang fchwarg fes ben wirft, fo follt bu miffen baß in berfelben Schwarze Bauch eine Welffe verborgen ift : und alsbann muß man biefelbe Weiffe ausziehen bon feiner Schwarze. Aber in ber anbern Decoction muß man bie Weiffe in ihr Befchirr thun mit feis tien Inftrumenten, und mit lindem Feuer fochen; bis es alles weiß wird. Wann bu aber Diefelben Welffe feben wirft in bem Gefchier, fo follt ihr wife fen baf eine Rothe in ber Beiffe berborgen liegt: und alebann muß man es nicht ausziehen: foni bern fo lang tochen bis es gang roth merbe.

Aber in biefer Rothmachung fennt gwen Dinge fleißig ju merten. Erftlich bag man bas Glas nicht beraus glebe, noch anruhre. Bum anbern baf eine fanfte und gleiche Barme bis ans End fen, wie auch broben angegeigt. Daber Morienus von benben fagt: Wenn bu bas unreine Corpus gurecht gebracht, fo thu barnach barein ben vierbten Theil bort

von bem Ferment, fet es an bie Sonne und toche, und bas Feuer foll fanft fenn, und bas Befchirr feinem Dien unverleglich anhange, bie bie gange Beis ber Rermentation Etheb, bas ift ber Sonnen erfullet werbe. Und Alphidius fagt : Alsbann ift es recht congelirt, wann bu bie Weiffe fieheft bie ale fe anbere übertrifft : alebann follt bu gewiß fenn , baß in ber Beiffe eine Rothe verborgen liegt : unb barum muft bu fie nicht beraus gieben , fonbern wohl fochen bis es alles roth werbe : es wird aber jubor afchfarb, und Citrinfarb, wenn man bas Reuer mehrt. Es fagen aber alle Philosophi, baß man ein fanft Reuer machen muß. Dann ob fcon ber weiffe fulphur unverbrennlich ift , ift er boch noch etwas verbrennlich , welches bie Berandes rung ber Farben anzeigt, ehe bann es in ber Rothe gestartet werbe, wie and ben obern gesehen wird, wie auch bas Gilber.

Aum vierden sollt du ju erkennen wissen, wann ber Lapis ganz vollkommen sen. Erstlich zwar wann seine Rothe nicht mehr verändert wird, noch gemindert, und das geschicht wann er ganz rothist, wie Blut in acht, wie M. Bonus sagt: Zum andern wann es schnell siest im Jeuer wie Wacht und weber zerstört noch gemindert wird. Daher sagt Calid, in Turba: Spiritus ist das Wasserbas die animam von dem corpore auszeucht, und dieselbe animam ist das Ferment des Edrees! und ist gleich wie ein substitte unempfindlicher Rauch, und ist nicht gegenwärtig denn mit dem Effect: sondern sein achtes ist eine Offendarung der Augen, und ist.

if ein Feuer aus bem Feuer. Und barum muß ju bem Teuer gejogen merben, bas barnach bas Reuer nicht forchte. Und Radianus fagt : Diß ift bie allererfte Prob bes Debla bag es nicht rauche, ober frache, fonbern flieffe und tingire ein eifernes, erzenes, blenernes und filbernes Blech, und fich mit ihm figire, und bas Feuer nicht forche te, auch nicht geminbert werbe, noch von ben Des tallen feine Tinctur geschieben werbe. Daber be-Schleuft Gallinarius: Auf gleiche Weiß wird bet Lapis roth und weiß gemacht, auch eben in einem Drt, in einem Gefchirr, und einem Regiment. Roche fat bie bas gange Wert ein Lapis werbe, zoth, tingirent, und verwandlend alle Metalle in mahrhaft Golb, und beftenbig in allen Proben und examinibus.

# Cap. 31.

Daß die foftliche Tugend unfere Steine, munberbarlich und ungablig fen.

Machbeit ber Stein roth gemacht, alebann tin. girter alle corpora ju ber Perfection , wie Alphidius fagt: Dann wie M. Bonus fagt, cap. r. So verandert er nicht allein , fondern verwandelt auch im Mugenbild, und wird ohne Gewalt vermifcht, bas ift mit Beraubung aller Ueberflußig. feit und Berbrennlichteit. Und ift wie forma Auri bie alle differentias hat potestate & actu, bie Db 3 ...

bos mineralische Gold hat. Und barum macht et alle Merall schnell beständig, eltrinfarb, gang glare gend, ichwet / flumm im Thon ober Riang, umb hat eben die Tugend in der Medicin, wie das wahre, reine und toffliche Goth. Und biefe Form unter allen Sormen ber Welt ift nicht allein ein qualitas, fonbern auch quantitas, benn es ift leibe lich. Und Darum mirb fie ein Therfac genannt und ein Gifft ber Phillofopben, barum bleweil es finnell coaquite und feinen Mercurium bestanbig macht gleichigm mit tobten, und macht ihn vollfommen in bet Tinetur und Elfrir anbetet Metale Ien. "Und biefes wird von bem fulphure Auri vers franden, ber nicht auswendig hinzugerhun wird, fondern wird burch groffen Berftanb, und gleich fam wunderbarlich, burch bas geburlich Regiment ber Runft von bem Quedfilber, mit meldem es augleich burch ble Bublimation gereiniget wirb. Dann nach bem Geber ift er ein tingirenber fulphul allein ber Ratur befannt , und bannoch wieb er eine Buthuung bes tingfrenben genanut. biefem Gifft fagt Mundus in Turba : wann bif Diffe bas corpus burchbringet, fo farbedes mit einer unveranderlichen Farb, und bas corpus berlaft nimmermehr bie animam , bann es fan nicht, gefcheiben werben. Du follt aber berfteben bag biefer Stein bie allerherrlichften Tugenben habe, aber alle andere Steine wie Alphidius fagt: Dann feine Tugend ift brenerlen infonderheit : Der erfte, baß fie ben Mercurium barinn bas Reuer gefest, und alle andere Metall fchnell in mabrhaftig Golb,

Solb, beffer benn basnatünlich verfehrt, wie Ro-farius und Morienus fagen. Diefes ift auch dies fes Magistorn Secret und heimlichkeit, daß ein Theil taufend Thell in wahrhaft Echeb verkehrt. Die andere Tugend, daß es die Menschen in Liebfichfeit und Tugend erhalt, indem es von ihnen freibt alle Rrantheiten, ale ben Musfas, Die fal Tende Sucht; und viel anbere fchier unbeilbare Rrantheiten. Und biefes wurtt es fraftiger benn alle Mebicinen und Setrant ber Burgeln. Es prafervirt und befchirmt biefe Debicin, wann es in Confecten aufgeseget wird, vor allen gufunftie gen Rrankheiten wie Lilius fagt. Miso wird es eine Argenen wiber Sifft und eine Debicin alle corpora gir beilen und ju reinigen; fowol ber De tallen als ber Menfchen. Rotarius fpecificitt auch viel ba er fagt: Es erhalt bie Jugent, und ftarbet die Lugend, bringet die Augend wieder, reinfiget spirtmalia, reiniget die Augend wieder, reiniget die Augen, treidet alles Gifft aus, nimmt himmeg die Arantheiten, beilet die Ausläsigen allgemach in Wein getrunken.

Die britte Tugend ist, daß viel wunderdarliche Ding mit geschesen in andern Dingen. Ueber das bringt Lilium darzu: Es mäck ein Glaß daß es sich hammern last, und aus einem gegoßnen Eristallen ziehen wie mit ihr ein Carsunkel aus, und aus rood, Berlein, machen wir ein gar grote se, einem natürlichen gleich. Arnoldus in lib. sui testamenti sagt: Daß der Mercurius nicht könne behalten werden mit einem seden Körper ohne ben Lapidem pflysieum. Und darum send andere

anbere Wurtungen swhiftlich und prufif, welche boch alle zu einem guten Ende gebracht wurden, and einen guten Effect befanen, wenn fie mit bem Mittel biefes Greins wollbracht wurden.

Aus welchen ich mit bem Lilio schlesse, baste fe. Medicin mit gehten fleise, zu erforschen sen über alle Reichthum und Schäse der Welt, und mehr dann das Aurum potabile (wie es die umwist senden und unverständigen tandstreicher nennen, und von dem gemeinen Gold machen und verstehn) welches, so es die Konige, Kuffen und doctentoren in ihre confectiones thun, die Gesundhelt darinnen suchen zu erhalten. Dann diese Medicin ist wahrhafft görtlich, geistlicher und subcifer durch solutionen Physicam, und viel kräftiger dann alle andere, an Köstlichkeit, Tugend und inereblichem tot.

Daß man die Medicin in infinitum multipliciren tonne, und von feiner

Perfection.

Mann die Medicin volltommen ist, so kan man sie schier in tigstatum und ohne Zahl multipliciren und mehren. Es ist aber breierlen Weg dieselben zu multipliciren. Der erste zwar, daß man sie solvier officennal durch sich, und wieder coagulier. Diese Solution aber und Coagulation geschicht nicht dem thie dem Feuer; Dann nach dem die Medicin wider das Feuer zu stehen gelernt hat;

hat, je langer es im Feuer steht, je mehr seine Bute gemehrt wied und junimmt. Ift derohalben biefelbe folusio seine, Schweizung wie ein Dehl, es wird aber fur fich selbst, wider an der tuffe gagulifte. Dieses ist genuglam affender, aus dem vorgesagten: dann es auch durch schweizen und vorgesagten: den seiner Wolfommenheit komme, Darum soll man es eben nach dieser. Weise und aus dieser liefach soldien. und wieder coaguliren; do wied so vollkommener werden.

Und bif ift bad Rofarius fagt : Be mehr ble Medicin folvirt, fublimirt und coaguliet wird, je beffer und reichlicher murft fie. " Ce mirb aber bie bie folutio verstanden nicht in Aquam roris vel mit bis, wie die Darren mennen, fonbern baf bu bas Erodne in bas Feuchte verfehreft, und bas Grobe in bas Subtile fo viel bu fanft. Dann bas 2Berf ber Solution ift ju nichts anbers erfunden morben bann nur bamit fubtil gu machen. Diefes bie Mennung Geberi, ber ben firen Stein fnie ben meifen ber Gublimation lebret offtermal fluchtig machen, und offt bestandig bis er flieffe und verwandle in einem Augenblicf in mahrhaffe Dann aus offter Wieberholung und Reite. ration entfpringt bie Gute und Mehrung, alfo baf etliche Medicin fan hundertfaltig, etliche in infinitum bas corpus mahrhafft und vollfommen trans. mutiren.

Der andere Weg ift, bag man die Medicin auf ein vollkommen corpus werffe, ein Theil auf hundert Do 5

bert Theff bes vollfommen geffoffenen corpoits! Dann nachbem bie Projection gefchehen, fo bed ben Tiegel gu', und fes ibn in einen Ofen etliche Tag, und mach erfillch ein lindes Feuer, barnach ein ftarfetes , und ftarfe immer bas Feuer , both allgemach fiach Gebuhr burch felne Gradus, fo wies es alles all einer Debicin. Bleicher Weiß tanft bu auch bie Debiein maltipliefren warm bu einen Theil auf ibol Theil Mercinii crudi calefacti with feft, bann fo offr wird es bas allerfubtleft und ros thefte Dulper. Und ift bieft bie Mennung Alphi-dii. Und Dieje Drojection fan offter wiederholet werben über ein vollfommen corpus ober über ben Mercurium crudum, und leglich uber ein unbolls tommen corpus. Und alsbann wird es ohne Zwei. fel in baffelbe Metall verfehrt werben, über wel ches erftlich bie Medicin ift geworffen worben. Derhalben fo die Medicin erftlich auf Blen, Rupfe fer ober Binn geworffen wird, und nach biefer Dro. jection auf Gold ober Gilber werfen wirft, fo mirb es ohne Zweifel in ein unvollfommen corpus bere fehrt merben: nemlich in bas, über welches bu bie erfte Medicin geworffen haft. Und biefes laft fich anfeben als ließ es im Raymundus Lullius in feis ner Epiftel gefallen. Die Möglichkeit aber biefer Mehrung wird baraus abgenommen, baf alle Philolophi fagen bag bie Mebicin volltonimlich transe mutiere 1000. Theil Mercurii crudi ober corporis imperfecti, in bie Natur, Substanz, und Eigenschafft bes mahrhafftigen Golbes, wie Rosarius fagt: Aber ein volltommen corpus nimmt bie 3m preffion

preffion ber Mebicin beffer an : bann es ift reinet mp beständiger in festier Matur. Darum wird wohl moglich fenn aus ihm durch die vollfomiti lichife Mebiein eines gubern Rorpers ju machen. Und aus biefem erfcheinet es wieberum, bieweil Hamis in Turba fagt: Go I. Theil ber Mebicin geworffen wird auf Yo. Theil eines unvollfomme. nen Rorpers , fo wird es wieder alles Medicin, ale fo baf ein Theil auf gehen Thell eines anbern Roce per geworffen, baffelbe in ein vollfommen corpus Bermanble, nemlich in mabrhafft Golb ober Gile ber, nach ber Qualitat ber Medicin. Und biefes ift beweißlich. Dem einma ein Theil auf taus fenb, und bregmat ein Theil auf geben Theil were fen ift em Ding. Aber einmal ein Theil auf taue feith Theil werfen vertehret bas unvollfommene corpus in ein vollfommenes. Ergo, to mane bren. mal projecte, wird es auch berfehren. Aus mels djem bas ander nothwendig folget, bag wann man bie Meblein auf ein perfect corpus wirfft, fo wird bie andere Medicin besto pollommlicher fenn, als wenns auf ein imperfect corpus geworfen murbe. Ergo, fo wird feine Rrafft und Wurfung angei gen, baß es in eine groffere Qualitat fonne vers wanbelt werben. Diefer Gachen Funbament aber ift biefes : bann bie Mebicin hat folche Tugend. und Burfung von megen feiner Beiftlichfeit und Subtilheit, Damit fie bie corpora in ben fleine. ften Theilen burchbringet, und bie reinen, mafferi. gen,lufftigen geiftlichen u. fubtilen Theil fcheiben fie und macht fie ihr anhangig. Aber bie groben, ger. ftorli.

forlichen und verbrennlichen Theil, verzehrt fie entweder, ober icheibeis barban. Aber biefes ift ficht in corpore perfecto, fürnemlich im Gold, bann es hat feine verbrennliche und unreine Theite. Ergo, fo wirb es ihm bie Medicin gang bers einigen und per confequens, biefelbe andere De. bicin wird viel groffer in quantitate fenn, bann jene andere Medicin mare , die über ein unvollfommen corpus geworffen worben ift, ob fie ichon nicht grof. ter an Bewalt und Tugend ift. Dif aber follt ou wiffen baf bie andere Medicin nicht fan fommen ju bem Grap ber Bolltommenheit, auch nicht bie brite te ju bem Brab bemanbern, und alfo bon anbern. Dann wie eben ber Hamis fagt: Db fchon bie De. biem ihr bie tufftigen geiftlichen und fubriken Theit anhanget, fo fan fie boch biefelben ju feiner fole den groffen Beiftlichfeit bringen, wie fie felbit bat. Dann feine Tugend ift gewichtig , gemeffen und beterminirt wie auch anberer Dingen, und wird an bie Theile ber Rorper gehanget in welchen fie gerftreuet ift. Darum fonnte ble Projection fo offt wiederholt werben , baß fie forthin feine Rrafft mehr hatte einer Mebicin , ober ju verwandeln. Item wenn bie Debicin proficirt murbe auf ein gar ju groffe Quantitat, fo murbe fie es nicht in ein vollkommen corpus verfehren. Denn bie Mebicin thut allwegen fo viel, als viel fie fan. barum je mehr fie proficiret wird, oder je uber eine groffere Quantitat, je mehr fie an ber Tugenb geminbert wirb. Und alfo werben aus einem Theil ber Medicin bes erften Grabs taufend Theil eines unvolle

unvollfomenen Rorpers vollbracht in einen vollfom menen : und von einem Theil bes britten Grabs nur geben Theil. Dann gleichwie bie Mebicin burch viel Beranderung, von ber teiblichfeit, Grobe beit und Unvollfommenheit ju ber Beiftlichfeit und allersubriffen Datur gebracht wird , alfo auch bergegen wird fie burch viel projectiones von ihrer Spiritualitate, ju eines groffen Rorpers Datur gebracht: von wegen ber groben Theile , welchenes ungertrennlich einverleibt wird. Doch ift ju merfen daß die Projection leichter vollbracht wied dann die Perfection Lapidis, Dann es ist ichwer die Medicin zu machen, dann das subrite Waffes rige ift in ber Materie febr fauf vereiniget mit bem ferbifchen Trucknen, und fan faum ober moht nimmermehr gefchieben werben, bann allein burch groffen und fubtilen Berftand bes Runftlers, und nicht , bann mit langer Beit: und wird boch eine folde Separation erfordert zu der Medicin: Aber nach gemachter Medicin ift folde Separation leicht in den Corporibus. Dann bie Medicin burche bringet fchnell mit ihrer Geiftlichfelt und Subtils beit die corpora, und verandett, bigerirt und bifponirt ihre Materie turch feine Barme: und Scheiber vollfommlich bas Reine von bem Unreinen, bas Grobe von bem Gubtilen, und bas Gubtile und Reine vergleichet es ihm, und transformiret es in thre Substang. Dann ob fcon die Medicin fleiner ift an ber Quantitat bann bas corpus bas. ba foll verandert werben: fo ifte boch viel groffer an ber Tugend, Darum überwinder fie bas corpus und fan ihre bod nicht gar vergleicheri. Darum fan fie bie groben und irrbifden Theile bie fart mit ben lufftigen bermifcht fennb, nicht bon einander scheiben. Und darum wird bie Tugend ber Medicin gemindert in ber Projection. Und biefes ift ein groß Beheimnuß baß bie Tugenb ber Medicin auch in ber Projection fan gemehret met ben, nicht allein in quantitate extensa : fonbern auch in ber Eugend ber Projection und Gute, mann nemlich die Medicin projectet wird über ein corpus nach gebuhrlichem Gewicht und Proportion, und bas gange in bas Feuer gefest, und burch eine Gradus gestärfet, und jum öffternmal solvier und eoggulire werbe, bis es fliesse wie Wachs. Dannt alfo wird allgemach burch bie bigerirenbe Tugend und movirende Barme ber Medicin, alles fublis mirt, und ju einer gangen geiftlichen Datur trans Derohalben wann bie Debicin in bet Projection febr mare gefdmacht worden, baf fie teinen Gingang batte, fo wird ihr ein Ingreß ges ben, wann ber erfte Theil ber Medicin ihr juges fügt wird und gefochet, mit folviren und coagulis ren, bis es flieffe. Doch je fleiner bie Tugend ber Mebicin ift, befto temperirter Feuer muß man bon Unfang, und burth Die Gradus unferer Beit, abmis niftriren. Go aber bon ber erften und vollfoms menften Medicin nichts überblieben mare, bas man Konnte gufegen, fo muß man anberft hanbeln: wels thes man aber wohl verhuten foll, baß folches nicht begegne, barum bag es genug ift einmal ben Stein gemacht haben, und ift nicht vonnothen bas Wert ill

#### De Lapide Philosophorum.

au wiederholen. Dann die Medicin wann sie phis losophischer Weise vollender, ift gang und gar in inkinium multiplicabilis.

Der britte Weg ift wie Rofarius will, bag ein Theil ber weiffen ober rothen Debicin gu bemt Stein ober neuen Mercurio gethan werbe , ber noch nie im Wert gewesen ift, und foll in bie Di geftion gefest werben wie vor, unb gefochet mit putreficiren, fublimiren und figfren bis es alles ein tingirtes Dehl merbe: alebann haft bu wieber ef. nen vollkommenen Stein, und biefes gefchicht in wenig Tagen, und mit geringern Roffen, Mube Behalte allwegen fürsichtiglich et und Gefahr. was zu einem Ferment, so wohl vom weissen als vom rothen. Und biese fursichtige Betrachtung wird bich ber vorhergehenden Duhe und Arbeit Dann es laft fich anfehen als wollte überheben. eben bas auch Raymundus in tertia distinctione ba er von ber Fermentation rebet, im Unfang bes Buche: und in ber Practica fui arboris phylicas lis, cap, 2. und auch anderstwo ben ben verstandigen Philosophis, 3 1 3

Rurge Wiederholung des gangen Werks, famme feiner Befthlieffung und Gie mer an magester is dillacione unt en ges find?

ie Summa unfeter Mennung und fcopus finalis bes gangen Werfe, ift nichte anbere, bann bag man ben Stein nehme, ber in ben borigen Capiteln mobl befannt, und mit fleißiger Unhale sung bes Berte, burch bie grofte Befchicflichfeit bes erften Grabs ber Gublimation, gang unb gar bon feiner gerftorlichen Unreinigfeit gefaubert wers be. Darnach bag man mit ihm, wenn er folvirt ift, feinen Bufaß fublimire: bas Ferment bes meiffen ober rothen fulphuris, bis er in ben lege ten Grab ber Gublimation und Reinigfeit fem. me, und leglich volatile, bas ift geiftlich werbe. Darnach jum beitten foll man ihn nach Beiß ber Firation figiren, bis er in bem Reuer beftanbig bleibe: aber bas Wert ift noch nicht vollenbet im Weiffen, wie ber Doet fagt:

Non tamen hic finis est, non est ea meta laborum :

bas ift, boch ift biefes nicht bas Enb, noch bas Biel ber Urbeit. Wiewol in biefem einigen bas -Biel ber Praparation befteht wie Geber fagt: bar-

um muß leglich und jum vierbten bas Beftanbia fluchtig, und wiederum das Bluchtig beftandig wer. ben per modum fublimationis & Solutionis, baß man bie Golution fo offt wiederhole, und Die Congelation , bis es flieffe wie Wachs, und in einem Mugenblicf verwandle in Gold ober Gilber, und biefes ist bas legte præparationis seu perfectionis Complement und Bollendung : und Diefer unfer philosophischer Stein, ober naturale und artificiale compolitum wurfet in biefer untern Welt febr foftliche Beimlichkeiten ber Datur allen andern Reichthumen und Schafen ber Ronige unvergleichlich, welche gubor ben Frommen und Glaubigen allein fennt offenbaret ; aber nicht ben Botte lofen, fleinglaubigen mußigen leuten und Enran. nen, bie wiber ben Willen unfere Schopfere fich in ben taftern uben, Die chriftliche lieb verachten, bie Tugend gering ichagen, und bie fleißigen leut berberben.

Mit biesen vier Graben wun ber Sublimation, bie ich euch broben erzehlt hab, wird bie gange Meisterschafft mit Gottes Sulf verbracht welcher ien gebenebenet und gelobet in Ewigfeit, Umen.

# Der Beschluß.

Es haben ihrer viel von diesem gebenebentenSeein, Bucher gechrieben, und haben das
Sophislisch mit dem Raren vermischet: und ins
bem sie diese allerediste Runft vor den Biben zu
verbergen sich bestissen, dieweil sie jedermann, allein mein ohne Schaden, begehren schällich zu
fenn, haben sie zugleich die Krommen mit den Bofen in ihre Wege und unzähliche Verlierung der
Versonen, Güter und der Zeit geführet, welches
boch keinem gebührt. Die aber ist auf das alleer
klatichst und bssentlichse das Magisterium lapidis
ansgedrucket: es ist kein Arrihum gesest, noch
Betrug darzu gethan. Dann hie werden alle
Arrthumer und Betrug geoffenderet und gescholten. Aber es ist zu wissen daß bieses Wert Gott
aller Osingen Schöoffer, und Sprisso aller unser

Darum wer begehrt biefes zu haben, und das Gefabte zu verstehen, und wer das Werstandene wolldringen will, der besteistige sich erstlich seines Heise, darnach bes gemeinen, und des Rugens der H. Ehristlichen Kirchen GOttes. Welcher nicht also wird gestaltet senn, der soll wissen, das er wahrhaftig von der Heil. Trinicat, und von Christo, dem wahrhaften und gerechten Nichter aller kebendigen und Todten, hie zeitlich und dort ewiglich gar heftig werde gestraft und verdammt

werben. Stubier berohalben fleifig, und liege ben beften Scribenten ob, Diemeil je ein Eng bem anbern ein Bort beraus loctet , ein Buch bas ander erffaret , und eine Dacht ber anbern etwas ju miffen thut. Berfuchs, erfahrs ohne Berbruß , bitte , flopf an , und umgurte bich mit groffer Inbrunftigfeit ber Bedult und liebe, wenn bu ju ber bochften Erforschung bes Magifterii, und ju ber erwunschten Derfection und Bollfommenheit begehreft ju fommen, follt endlich in ber Tugend alfo gefchaffen fenn, wie bu willt, bag eigentlich ber Lapis fenn foll-Bift bu unvollfommen, fo ftrebe nach ber ge. buhrlichen Bollfommenheit. Bift bu ftinfenb und unrein , fo faubere und purgiere bich mit Ehranen: erhebe bich an Gitten und Tugenben , giere und farbe bich mit ben facramentlichen Gnaben. Erhohe bein Bemuth, mach es burch Contemplation ber Simmlifchen fubtil, und ben englischen Beiftern gleichformig, bag es bas faule corpus und geringe Ufchen moge lebendig, weiß, ungeritorlich, unfterblich und unleiblich machen burch bie Auferstehung unfere BERAN JEGU EDNIGSES: und baß fie burch Gottliche Gesicht erleuchtet, und mit bem unaussprechlichen licht begabet, eben basselbe eigene corpus, aber Doch auferwedet, mit bem Schein und rothen Glang ber ewigen Berrlichfeit erleuchten moge. Dann biefe unfterbliche herrlichfeit, wird aus bem berborgenen ber Geelen in bem Rorper überfchwenglich fenn. ..

# 436 Laur. Ventura de Lap. Philos.

Diefer Dingen Formen und Bestalten allerhat unfer allerberühmtester Stein vollkommlich, und bie gegenwärtige Allegoria zeiger heimlich bes felben Ordnung an. Und dieß sen diese Buchs wahrhaftes Sigill, stärfer benn alle Berichtiefjung, und schrecklicher, nuglicher und ehr-

licher, bann alle irrbische Pittschier.

### SOLI DEO GLORIA

Amen.



INDEX

## INDEX - CAPITVLORVM

#### HVIVS LIBRI.

| af die Runft ber Alchymie mahr fen.        | Pag.  |
|--------------------------------------------|-------|
| Cap. I.                                    | 219   |
| Dag nicht alle, bie ba glauben bie Runft   |       |
| fen mahrhaft, biefelbige miffen gu gebrau- | -     |
| chen, und nach berfelben zu murfen.        |       |
| Cap, II.                                   | 223   |
| Daß bas erfte Fundament biefer Runft fen,  | 4.    |
| bie Eigenschaft ber Medicin gu erfennen.   |       |
| Cap. III.                                  | 216   |
| Daß allein ben Philosophen gegeben fen, ju |       |
| erfennen und ju machen biefe Dedicin.      |       |
| Cap. IV.                                   | 237   |
| Daß die Philosophi diefen Stein und fein   |       |
| Regiment verborgen haben. Cap. V.          | 243   |
| Dag ber Lapis Philosophorum aus einem      | ×     |
| einigen Ding, und nicht aus vielen ge.     | 176   |
| macht werbe. Cap. VI.                      | 246   |
| Dag unfer einiger Stein, viel Ding in fich |       |
| begreiffe. Cap. VII.                       | 248   |
| Das ber Stein gering und foftlich fen.     | - 10  |
| Cap. VIII.                                 | 253   |
| Daß biefer Stein nur einen eignen Damen    | -33   |
| habe, und bod mit vielen Damen genen.      |       |
|                                            | 258   |
|                                            | Dage  |
|                                            | canti |
|                                            |       |

| Daß ihrer viel, ben Lapidem fuchen, nicht    | Pag. |
|----------------------------------------------|------|
| finden tonnen, fonbern irren. Cap. X.        | 261  |
| Bas ber Stein für Eigenschaften habe, und    | 2,   |
| wie er erfannt moge werden. Cap. XI.         | 275  |
| Bon bem Regimine Lapidis inegemein.          |      |
| Cap, XII.                                    | 292  |
| Bas fur ein Regiment in fpecie, in biefer    |      |
| Runft vonnothen fen, Cap. XIII.              | 295  |
| Dag zu bem Regiment eine gute Burgel         | Ī    |
| vonnothen. Cap. XIV.                         | 301  |
| Daß zu bein Regiment ein gut Gefchirr gebore |      |
| und bequemlich, Cap. XV.                     | 307  |
| Daß ber Modus ben Grein in fein Befchier gu  |      |
| thun, macherlen fen; und welche Weiß bie     |      |
| beste sen. Cap. XVI.                         | 310  |
| Daf bie Befchlieffung jum Regiment bonno.    |      |
| then sen. Cap. XVII.                         | 317  |
| Daß ber Dfen, ben man Athanor nennet,        |      |
| bonnothen. Cap. XVIII.                       | 321  |
| Daß in unferm Regiment fein anbere Bur-      |      |
| fung mit ber Sand geschehe, bann allein      |      |
| mit bem Feuer. Cap. XIX.                     | 325  |
| Daß in bem Regiment bes Fenere nicht mans    |      |
| cherlen Gradus des Feuers fenen. Cap. XX.    | 333  |
| Dafi bas Reuer allwegen foll fanft'und ftat  |      |
| fenn. Cap. XXI.                              | 336  |
| Dag ber Lapis ju beftimmter Beit vollenbet   |      |
| merde. XXII.                                 | 347  |
| Dafin bem Regiment ein einiges Wert fen,     |      |
| and nicht viel zugleich. XXIII.              | 352  |
| mus mint niet findietin. www.                |      |
|                                              | Daff |

| Daf bie Erfantnuß ber Farben vonnothen fen,  | Pag. |
|----------------------------------------------|------|
| unfer Regiment recht gu regieren. Cap.       |      |
| XXIV.                                        | 36E  |
| Dag bas erfte Werf in bem Regiment, nach     |      |
| bem ber Stein in bas Gefchirr gerban, fene   |      |
| vie Diffolution ober Auflojung, Cap, XXV.    | 364  |
| Das das ander Werk in dem Regiment die       | 7-3  |
| Putrefaction fen. Cap. XXVI.                 | 378  |
| Daß bas britte Wert in bem Regiment fen      | 3,0  |
| die Weissung. Cap. XXVII.                    | 384  |
| Daf bas Regiment unfere Steins in ber Con.   | 304  |
| junction Spiritus & Corporis, gottlich fen.  |      |
| Cap. XXVIII.                                 | 397  |
| Daß gleich wie Die Ffration bee Lapidis Bol. | 3-6  |
| lendung ift , alfo auch berfelben Firation,  |      |
| Wurgel und Ordnung ju erfennen, von-         |      |
| nothen fen. Cap. XXIX.                       | 407  |
| Daß im Regiment, bas legte Compliment,       |      |
| die sanguinische Mothe sen. Cap. XXX.        | 413  |
| Dag bie fofiliche Tugend unfere Steins,      |      |
| wunderbarlich und ungehlig fen. Cap, XXXI.   | 421  |
| Dag man die Medicin in infinitum multiplie   | 1    |
| ciren fonnne, und von feiner Perfection.     | 424  |
| Rurge Wieberholung bes gangen Werfs,         |      |
| fammt feiner Befchlieffung, und Giailla.     |      |
| tion. Cap. XXXII,                            | 432  |
| Der Beschluß.                                | 434  |
|                                              |      |

# FINIS.

## Druckfehler.

Pag. 3. Lin, 11. ober, lese: bie.

22. — 4. von unten lese: Vitriol.

— 4. detto Thalhia lese: Tuttia.

Pag. 60. — 2. von unten Wise lese: Welshelt,

— 92. — 2. von oben soll heisen: Wesenheit.

— 115. — 19. — — soll heisen: Marmorstein.

200. — 8. u. lin. 17. soll heisen: Marmorstein.



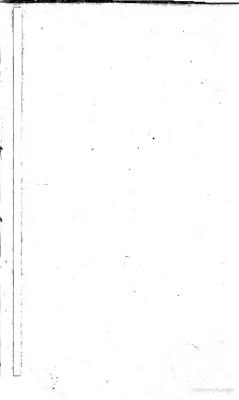

